

#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

#### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

UC-NRLF B 3 702 217

**PERUANO** 



ME POLITICO DEL SECRETARIO GENERAL GE DEL PRADO A LA SESION PLENARIA DEL COMITE CENTRAL DEL PCP LIMA 5 - 6 DE NOV. DE 1988

Digitized by Google



# PARTIDO COMUNISTA PERUANO



INFORME POLITICO DEL SECRETARIO GENERAL JORGE DEL PRADO A LA SESION PLENARIA DEL COMITE CENTRAL DEL PCP LIMA 5 - 6 DE NOV. DE 1988

Digitized by Google

5487483X MAIN

#### INDICE

| 1. I ICSCHIMOION                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2. Informe Político presentado por el camarada Jorge del Prado | 7                   |
| 3. Resumen del Informe Político                                | . 41                |
| 4. Resoluciones y Conclusiones                                 | 59                  |
| •                                                              | Digitized by Google |

#### **PRESENTACION**

El actual período por el que atravieza el pueblo peruano se caracteriza por la dura y tenaz lucha contra la ofensiva reaccionaria y las medidas antipopulares del actual gobierno aprista, como a los efectos represivos de la guerra sucia.

Este conjunto de acciones y luchas son multifacéticas y ricas que recogen huelgas obreras, movilizaciones campesinas, reivindicaciones regionales y cuyo sintesis y centro político viene a constituir la realización del I Congreso Nacional de la Izquierda Unida, frente revolucionario de masas, que pugna en la dura lucha de clases por convertirse en la verdadera alternativa y esperanza de gobierno y poder popular, frente a la actual crisis y desgobierno de las clases dominantes.

La presente publicación contiene el Informe Político del camarada Jorge del Prado, Secretario General del PCP, y las Resoluciones y Conclusiones de la Sesión Plenaria del Comité Central del PCP, realizada los días 5 y 6 de noviembre del año en curso. Con esta edición esperamos contribuir a la cultura y al debate político del país difundiendo el pensamiento y acción de los comunistas peruanos para la hora actual.

Lima, Diciembre de 1988

COMISION NACIONAL DE PRENSA Y PROPAGANDA

#### INFORME POLITICO PRESENTADO POR EL CAMARADA JORGE DEL PRADO, SECRETARIO GENERAL, A LA SESION PLENARIA DEL COMITE CENTRAL REALIZADA LOS DIAS 5 Y 6 NOVIEMBRE DE 1988

#### Estimados camaradas:

Pocos días antes de realizar esta Sesión Plenaria, el Presidente de la República, Alan García, declaró ante la "Reunión de los Ocho" en Punta del Este, que "América Latina no puede seguir esclavizada por la deuda externa", y que "el FMI debe flexibilizar su postura para permitir el desarrollo de la región".

Este pronunciamiento, seguido de otras consideraciones, daría la impresión de que el gobierno aprista ha retomado el camino de enfrentamiento al FMI - instrumento neocolonialista-, para iniciar así la lucha liberadora del país y un real esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo.

#### LA REALIDAD ECONOMICA DE HOY

Pero, los hechos son más tercos y convincentes que las promesas, y la experiencia nos demuestra, que tanto en éste como en todos los otros aspectos de la gestión aprista, sus enunciados esperanzadores quedan siempre en el papel o en las pantallas de televisión.

Desmintiendo, en efecto, lo que expresó el Presidente de la República en Punta del Este, se han dictado en los últimos meses una serie de medidas antipopulares y antinacionales, de franco corte reaccionario y entreguista que pasamos a analizar.

EL SUPERPAQUETAZO ECONOMICO del 6 de setiembre, constituye el inicio de una nueva etapa en el país marcada por la clara alianza de los sectores más derechistas del Apra -que ahora hegemonizan el gabinete-, con los sectores más reaccionarios de la derecha monopólica y transnacional, a través de la cual el gobierno pretende retomar el control en el manejo del país.

Esto explica, por ejemplo, por qué se ha dado pase a un programa económico claramente reaccionario. Y explica también por qué se ha privilegiado el restablecimiento de las relaciones con el sistema financiero internacional, especialmente con el FMI.

El "Plan Cero" dictado en setiembre, no apunta a contener en si la inflación, sino más bien está orientando a equilibrar la balanza de pagos, superar el abultado déficit fiscal e incrementar la tasa de ganancia del capital, a costa de : la disminución -en términos realesde las remuneraciones e ingresos de los trabajadores, el recorte de los gastos públicos destinados a servicios básicos, el incremento de la presión tributaria indirecta, la venta de las empresas públicas, la devaluación, la apertura de cuentas comientes en dólares y el aliento de la inversión extranjera, dentro de la que se incluye, la conversión de la deuda externa en capital.

Este Plan ha devenido en rotundo fracaso, ya que ninguno de los objetivos perseguidos por el gobierno ha sido cubierto. No se ha cerrado, por ejemplo, el déficit fiscal. Y en lo que atañe a la inflación, un mes antes de implementarse el paquetazo (agosto), llegó a 114.3 por ciento; y dos meses después (octubre), sobrepasó el 40 por ciento, triste récord en toda la historia del país.

Los exportadores no tradicionales, frente a las cifras preliminares que indican un saldo no tan positivo -como esperaba el gobierno- en la balanza de pagos, han planteado que la devaluación efectuada no les resulta suficiente, ya que mientras sus costos se incrementaron en el orden del 200 por ciento, la tasa de cambio sólo en el 50 por ciento. Exigen, por lo tanto, una tasa de cambio libre y la eliminación de todo tipo de control en los precios y el financiamiento.

#### INFLACION Y SALARIO MINIMO

La inflación acumulada en lo que va del año, es del 949 µor ciento; es decir, un promedio de 25 por ciento cada mes. Se estima que para fin de año sobrepasará el 1,700 por ciento. Estos niveles de inflación han hecho que el ingreso mínimo -que tan sólo asciende a 15,000 intis-, se reduzca al 44 por ciento de lo que era en 1980 y que, en octubre del presente año, la remuneración de los trabajadores haya descendido al 29 por ciento.

La disminución tan grave en las remuneraciones de los trabajadores ha hecho que muchos empresarios planteen la necesidad de incrementarlas por encima de lo establecido por el gobierno, a fin de reactivar la demanda interna, drásticamente disminuida por la pérdida real de la capacidad adquisitiva de la población.

El "Plan Cero" también ha provocado un agudo empobrecimiento del pueblo, ya que el salario mínimo legal sólo alcanza a cubrir una ínfima parte de la canasta familiar y la movilidad necesaria para ir al trabajo y el refrigerio del trabajador, quedando sin opción de que se puedan cubrir los gastos de medicina y educación, rubros que han sufrido igualmente desmedidas alzas.

El superpaquete económico ha hecho que la actividad productiva entre en profunda recesión, y que las solicitudes de cierre de fábricas y empresas, reducción de personal, y jomada de trabajo, se incrementen aceleradamente, y de manera similar los despidos, especialmente de los trabajadores contratados bajo el sistema del PROEM.

Las enfermedades endémicas se difunden ahora a amplios sectores de la población; la deserción masiva en las escuelas, institutos y universidades engrosan las filas del millón doscientos mil jóvenes que no estudian ni trabajan, y las mafias que trafican con la comercialización de los alimentos básicos y de estupefacientes, se consolidan y ejercitan su poder desde las altas esferas gubernamentales.

Los reajustes en las remuneraciones dictadas por el gobierno no resuelven el caos, sino todo lo contrario; el gobierno aprista decreta reajuste tras reajuste y el ritmo de la inflación en lugar de disminuir crece a niveles insoportables. Esta realidad nos permite caracterizar la actual crisis económica como la más profunda, grave y cruel de nuestra historia republicana. Pero, tan dramática caracterización se hace más evidente si la enfocamos no sólo en sus consecuencias económico-sociales, sino también en los factores y consecuencias políticas que conlleva.

#### NUEVA ETAPA MAS DURA Y ENTREGUISTA EN LA DERECHIZACION DEL GOBIERNO APRISTA

Ante la magnitud de la ofensiva económica que significó el superpaquetazo, los trabajadores no podían ni debían permanecer pasivos: su respuesta fue el Paro Nacional del 13 de octubre.

El gobierno, como otras veces, trató de minimizar los resultados del Paro, sin embargo, a través de sus propias actitudes, demostró en toda su magnitud, lo contrano.

Desató contra él formas represivas, violentas y sofisticadas, no utilizadas en otras ocasiones. La Plaza Dos de Mayo, fue cerrada desde la noche anterior con efectivos de la policía especial y el ejército. El día del Paro los rochabuses lanzaban a los manifestantes chorros de agua mezclados con sustancias tóxicas, y las tanquetas de nuevo tipo, provistas de diversas armas e implementos modernos, descargaban, no las habituales bombas lacrimógenas, sino otras que causaban también efectos vomitivos.

El punto culminante y más sintomático de todo este "operativo", fue el allanamiento sorpresivo y brutal del local sindical de los trabajadores de Luz y Fuerza y el apresamiento del Comando de Lucha de la CGTP y de dirigentes de distintas federaciones de trabajadores y activistas reunidos allí, al no poderlo hacer en el local de la Central.

Apresados como virtuales prisioneros de guerra, fueron trasladados a punta de golpes y bayonetazos no a Seguridad del Estado, como en ocasiones anteriores, sino directamente a la Directe, para someterlos enseguida a un proceso jurídico-militar, acusándolos de terroristas y presentándolos así ante la prensa escrita y televisiva. Esta actitud prepotente y provocadora se aplicó de igual manera contra parlamentarios de izquierda y de nuestro Partido.



Preguntamos: ¿Si el Paro había fracasado -como afirmaron los voceros del gobierno-, por qué sé le quiso ahogar empleando con más ferocidad que nunca, formas y métodos propios de la "guerra sucia"? La respuesta correcta no sería posible si no analizáramos previamente, y por separado, las dos componentes de esta jornada: el Paro y las nuevas formas de represión antilaboral.

#### a) El Paro del 13 de Octubre y su importancia

Aparte de las afirmaciones mentirosas e insolventes del gobierno, algunas personas dentro y fuera del aparato estatal, opinan que el Paro del 13 de octubre, fue un fracaso puesto que el porcentaje de huelguistas y empresas paralizadas resultó considerablemente menor que el de los dos últimos paros nacionales.

Una evaluación objetiva nos lleva a reconocer que, en efecto, el número de trabajadores en paro fue menor tanto en Lima como en otros departamentos y provincias.

Pero, esta evaluación no puede ser solamente cuantitativa. Debe tener en cuenta, de igual modo, los nuevos factores surgidos entonces. En primer lugar, lo sorpresivo del paquetazo y la obligatoria consulta democrática a las bases, practicada siempre, no permitieron que la consigna de paro se diera con la debida oportunidad. En segundo lugar, porque la violenta disminución del salario real generada precisamente por el paquetazo, hizo más difícil que los trabajadores se avinieran a perder dos días de remuneración. Factores ambos que debemos tener en cuenta antes de impulsar la realización de otro Paro Nacional.

En este contexto, la brutal y sofisticada acción represora puso a prueba, en mayor nivel que antes, la conciencia y combatividad de la clase obrera y sus aliados, los que no se amilanaron ni retrocedieron, manteniéndose en pie de lucha y acrecentando su disposición de combate sin desmoralizarse ni temer a los ataques policiales y a las represalias empresariales.

Si no hubiese sido así, no habría sido posible que los conductores del paro (dirigentes de la CGTP y la ANP) lograran, a través de una presión vigorosa, que las autoridades del Gobierno, del Pariamento y del Poder Judicial, se avinieran al corte de juicio y otorgaran la libertad a los compañeros presos integrantes del Comando de Lucha, y a la mayor parte de quienes fueron apresados con ellos.

En estos aspectos, el paro último no constituye una derrota sino más bien una victoria relativa, sin que eso nos lleve a subestimar las causas que influyeron negativamente en cuanto a su magnitud cuantitativa. Tampoco nos debe llevar a una actitud conformista, voluntarista o triunfalista, pasando por alto las experiencias preocupantes de esta jornada frente a las nuevas formas de lucha empleadas por el enemigo de clase.

#### b) Las nuevas formas represivas y su connotación

Cuando hacemos referencia al relativo avance concientizador de los trabajadores y el pueblo, no estamos planteando que la represión de "nuevo estilo", de carácter fascistizante, haya sido derrotada totalmente o se haya detenido.

Después de la jornada combatiente del 13 de octubre, el gobierno, aplicando métodos similares, ha pretendido ahogar la huelga general de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos que lleva más de un mes y medio de duración. Ha allanado militarmente el local de la Federación Minera, deteniendo a sus principales dirigentes y asesores legales, persiguiendo hasta ahora a los que pudo detener entonces y dictando, el mismo día del allanamiento, el Decreto Supremo 016 que declara en Estado de Emergencia la actividad minera, facultando de este modo a las empresas a despedir masivamente a los trabajadores en huelga.

Esta acción tiene como único precedente, la que asumió la dictadura de Morales Bermúdez al facultar a las empresas, a despedir a miles de dirigentes y activistas sindicales en represalia por haber acatado el Paro Nacional del 19 de julio de 1977.

Hace pocos días, el mismo gobierno aprista dictó el Decreto Supremo 041-88-TR que fija topes de 40 mil intis a los aumentos salariales, confiscando el monto excedente a ese tope logrado mediante convenios colectivos. Límite de 40 mil intis considerados como bonificación especial a integrarse al salario básico en un período de cuatro años, en proporciones de 25 por ciento cada año.

Como han expresado claramente los dirigentes sindicales,

camaradas Pablo Checa y Alberto Ramírez, -también el c. Pacho-. ésta medida constituye un ataque directo al nivel de vida ya angustioso de los trabajadores, y además una monstruosidad jurídica, puesto que viola el derecho de reclamación y el dispositivo constitucional que da fuerza de ley a los convenios colectivos, conforme lo establecen los pactos internacionales suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se está configurando, pues, un cuadro antilaboral en el que la magnitud del último paquetazo y de los que se anuncian para este año, son concordantes con la magnitud del terror y la represión a los reclamos y derechos de los trabajadores.

Esta virtual ofensiva antiobrera, terrorista, armada, militar y policiai del gobierno, está concebida dentro de una estrategia global en la que mucho tiene que ver la presencia del Vice-almirante Soria en la Cartera del Interior y la actitud conciliadora con los altos mandos militares de parte del Primer Ministro, Armando Villanueva.

Estrategia global que comprende tanto la intensificación de la campaña anticomunista a través de la mayoría de órganos de difusión, como el silenciamiento casi absoluto de las actividades de Izquierda Unida por los mismos órganos, más ostensible y descarada en lo que se refiere a nuestro Partido. Todo esto es demostrativo de cómo el gobierno aprista se está entregando de pies y manos a los intereses y demandas de los grandes empresarios capitalistas, y a las condiciones previas exigidas por el FMI, para reanudar sus relaciones neocolonizadoras con el actual gobierno.

La importancia real de este factor se comprueba tanto en la actividad que vienen realizando en Lima, desde hace algún tiempo, los representantes del FMI, como en las declaraciones del Ministro de Economía, Abel Salinas, luego de la reunión que sostuvo en Berlín la delegación peruana -presidida por él-, con Michael Candessus, Director Ejecutivo del FMI. En esa oportunidad, Salinas expresó a Candessus que el Perú necesitaba ayuda a corto plazo para equilibrar la balanza de pagos, y que el programa que está elaborándose en ese sentido con el Fondo Andino de Reserva era insuficiente. Cuando su interlocutor objetó que "la comunidad financiera internacional debía convencerse, antes de otorgar nuevos préstamos... que el Perú merecía su confianza", Salinas le informó, a manera de garantía, la aprobación de severas medidas económicas (las del super-paquetazo) en cuyo marco el gobierno había aprobado

un programa de austeridad fiscal y al mismo tiempo, un nuevo tratamiento al capital extranjero, permitiéndole la remisión de utilidades al exterior.

Todo esto expresa, camaradas, el avance de la derecha entreguista dentro y fuera del gobierno y, cómo obedeciendo a esos mismos intereses, los sectores reaccionarios y pentagonizados de las Fuerzas Armadas, van tomando en sus manos el manejo de la política laboral, para lo cual cuenta con el apoyo público -directo e indirecto- de la CONFIEP, de la CONACO, así como de otras organizaciones empresariales y del FREDEMO, a través de lo cual se demuestra la existencia de esa tácita alianza.

# LA IMPUNIDAD DE LOS MASACRADORES, EL CLIMA DE VIOLENCIA QUE SE ACRECIENTA Y LA DESMORALIZACION QUE ESTO GENERA

El oscuro panorama que todos estos hechos configuran está incrementando, hasta extremos delicuenciales, el clima de violencia que caracteriza a nuestro país desde hace tiempo; y más precisamente, desde la aparición del terrorismo senderista y su correlato de "guerra antisubversiva" o "guerra sucia" desarrollada por los comandos político-militares en vastas zonas de nuestro territorio nacional.

El calentamiento creciente de este clima es atizado por la impunidad mantenida frente a los autores intelectuales y materiales de las masacres, secuestros, torturas y desapariciones. En lo que atañe al sector militar, los responsables de tales delitos son amparados por el llamado "Fuero Militar" o mal llamada "Justicia Militar". A manos de ese Fuero y de la justicia común, han pasado y pasan los procesos provenientes de genocidio tan horrendos como el de Uchuraccay, durante el régimen belaundista; y los de Accomarca-Locilapampa, Ocros y muchos otros, incluyendo las horrendas masacres de los penales de Lima y Callao, y la reciente de Cayara, que el gobierno ha optado por cubririas con una cortina de humo.

En algunos de estos casos existe responsabilidad directa de las más altas autoridades gubernamentales, y en todo ellos, también la complicidad de la mayoría parlamentaria aprista que rechazó las conclusiones y recomendaciones de las comisiones investigadoras multipartidarias (caso flagrante, el de la Comisión Ames). Con el burdo ergumento de no desconocer la independiencia del Poder Judicial y

del Fuero Militar, y al no poner en debate y aprobar el Proyecto de Ley sobre Delitos de Función, destinado a reinvindicar el Fuero Común sobre el Militar, se deja impune el juzgamiento de los delitos cometidos por militares contra civiles.

En semejante clima de impunidad para los masacradores y de violencia extrema contra los trabajadores, no es de extrañar que hayan ocurrido hechos tales como el asesinato perpetrado por un empresario capitalista contra un dirigente sindical que simplemente le objetaba el cambio de puesto de un trabajador. Y no debe extrañar tampoco, que en este clima delicuencial, hayan prosperado en extremo la corrupción administrativa y el narcotráfico, el cual ha alcanzado ya en nuestro país categoría de factor político muy influyente, como sucediera en Bolivia bajo la dictadura de García Meza y también en otros países latinoamericanos y en otros continentes. Fenómenos que nuestro Partido ha venido subestimando, dejándolos a cargo de otros movimientos y partidos. Debilidad o deficiencia de nuestro enfoque global de la situación política, que debe ser subsanado a partir del actual Pleno.

Contra semejante estado de cosas se han pronunciado clara y públicamente la Iglesia Católica a través de su Cardenal Primado y la Comisión Especial Investigadora del Terrorismo y otras manifestaciones de violencia, elegida por el Senado y presidida por el Senador IU, Enrique Bernales.

Pero, lo más preocupante y sintomático en este contexto, es la aprobación parlamentaria de una nueva Ley Antiterrorista, destinada a endurecer las penas por ese delito, a magnificar la culpa de los supuestos autores intelectuales que posibilita, con su ambiguedad, la arbitraria aplicación de esta Ley a quienes no tienen ninguna participación o relación con acciones terroristas (por ejemplo, a dirigentes sindicales, populares y de Izquierda Unida reunidos para tratar otras cuestiones). Destinada, además, a dificultar la defensa legal de los inculpados y negarles definitivamente el beneficio de la libertad condicional.

Nueva Ley represiva inspirada por el fascismo italiano y alemán, y luego por el imperialismo yanqui; muy semejante a las aplicadas por las dictaduras militares y los gobiernos oligárquicos civiles amparándose en lo que disponía el art. 53 de la anterior Constitución del Estado y derogada en la actual. Similitud cada vez más evidente

entre lo que significaron para nuestro pueblo y nuestra patria esos regímenes, y lo que está significando actualmente el gobierno aprista.

#### LOS AVANCES DE LA DERECHA POLITICA

Nosotros siempre hemos sostenido que los principales enemigos internos del pueblo peruano son los sectores sociales, económicos y políticos de la derecha entreguista y antidemocrática. Y lo decimos también ahora, no obstante lo que acabamos de señalar en torno al gobierno aprista.

Estos sectores fueron los que entregaron desde los primeros días de la República y más descaradamente después de la Guerra con Chile, nuestras más valiosas riquezas y, recursos nacionales incluyendo los ferrocarriles y el transporte maritimo- al imperialismo inglés, primero; y desde la segunda década de este siglo, principalmente al imperialismo norteamericano. Son, pues, los responsables directos y culpables de nuestra dependencia económica y nuestro subdesarrollo.

Estos herederos del coloniaje español, frustraron en la práctica la independencia patria alcanzada entre 1821 y 1824; ahondaron la explotación humana, los contrastes sociales, el abuso de poder; la falta de identidad nacional en el terreno de la cultura; la corrupción administrativa y todas las lacras morales dejadas por el virreynato y el semifeudalismo, entremezcladas, más tarde, con las lacras morales propias del capitalismo dependiente y estimuladas por el imperialismo. Son también los que introdujeron y fomentaron en nuestros días el neocolonialismo fondomonetarista y la guerra sucia. Lo que, de otra parte, no significa que subestimemos en este aspecto la responsabilidad provocadora del terrorismo senderista.

A ellos se debe, asimismo, el que las condiciones de vida de la población peruana sean cada vez más difíciles, no sólo por el empo - brecimiento económico sino también por la depredación sistemática de nuestras riquezas y recursos naturales, por la explotación irracio - nal e incontrolada de las transnacionales. Todo lo cual demuestra que, si dichos sectores privilegiados, cobijados y prohijados por el imperialismo, recuperan el gobierno y el poder entero, tratarían de empujar desde ahí, y hacia atrás, la rueda de la historia para repetir lo que hicieron antes y recuperar las posiciones que perdieron. Con el

agravante de que la experiencia negativa sufrida por su des ta electoral en 1985, les llevaría a reprimir más brutalmente a los trabajadores y a los sectores políticos que le asestaron esa derrota.

#### EL APRA Y LA DERECHA

El Apra tuvo en considerable medida, otra connotación y otra trayectoria. Nació como un movimiento antimperialista pequeño burgués, devino más tarde ca un partido reformista en el contexto del capitalismo dependiente; y hoy, en un gobierno capitulador, entreguista y antiobrero, que se diferencia cada vez menos de los partidos de derecha desplazados del gobierno en 1985.

Esas relativas diferencias en determinados aspectos de política interna, y más aún en política internacional, motivaron en el pasado ya remoto, la persecusión y hasta la ilegalización de ese partido, y motivan hoy, su enfrentamiento en la lucha por el gobierno en los próximos comicios municipales (1989) y generales (1990).

Es indudable, sin embargo, que la política económica, laboral y represiva del gobierno aprista no sólo lo aproxima a los partidos de derecha que le antecedieron en el gobierno, como dijéramos, sino que favorece la actual recuperación y vigencia de esos partidos que a través del movimiento "Libertad" que lidera Vargas Llosa y el Fredemo, buscan convertirse, nuevamente, en una real alternativa.

Semejantes propósitos son favorecidos, primero por el desprestigio de la gestión aprista que lleva a un sector apreciable del electorado que votó por él, a no sentir ahora la diferencia o ventaja de optar entre el Apra y la alianza derechista. Y segundo, porque todos los aspectos de la política gubernamental aprista concuerdan, esencialmente, con los intereses de esa derecha, que por las concesiones que recibe, repotencia su rumbo hacia el logro de sus objetivos políticos y de clase.

La posibilidad real que se les presenta para la reconquista del gobierno, explica por qué sus principales contingentes han logrado concertar y constituir, por primera vez en nuestra historia republicana, una "derecha unida" que está centralmente orientada a enfrentar a IU; explica igualmente su copamiento sobre casi todos los órganos de difusión, con el objeto de influir sobre la opinión pública en favor de sus candidaturas, silenciando al mismo tiempo a IU y a las

organizaciones populares próximas a ella; y explica, finalmente, por qué el Fredemo está avanzando en Lima y en algunas provincias pese a las senas dificultades internas que enfrenta y al vacío que todavía encuentra en los grandes sectores populares.

A pesar de eso, y precisamente por eso, tanto la derecha política como la derecha empresarial representada en ella, han participado - sin duda alguna-, en la elaboración y ejecución de la estrategia antiobrera y antipopular del gobierno aprista, aludida anteriormente.

### LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL ACTUAL GOBIERNO Y SU IMPORTANCIA

Dijimos antes que, no obstante todo lo que el gobierno aprista viene haciendo en favor de la derecha entreguista y del imperialismo en política interior, incumiríamos en un grave error táctico si confundiéramos en una sola bolsa a la derecha política con el aprismo y al Fredemo con el Apra gobernante; si pasáramos por alto las contradicciones y diferencias aún subsistentes entre ambas fuerzas, principalmente la que existe en torno a la política internacional, y especialmente continental, del gobierno aprista.

Es verdad que el gobierno belaundista mantuvo relaciones económicas con casi todos los países socialistas y formuló algunas declaraciones a favor del mantenimiento de la paz mundial y en defensa de la soberanía de Nicaragua. Pero, si tomamos nota de los discursos pre-electorales de Vargas Llosa -el más probable candidato del Fredemo a la Presidencia de la República-, comprobaremos que ellos están saturados de anticomunismo macartista tanto en política interna como en la continental y mundial. Si dependiera sólo de él, su hipotético gobierno sería semejante al de Israel, Taiwan y al de Corea del Sur.

Al comparar la política internacional del gobierno belaundista y pepecista con la del gobierno aprista, veremos que éste último ha avanzado en el ámbito mundial haciendo más fluidas y conc. etas las relaciones con el campo socialista, adhiriéndose a su política de desarme nuclear y de coexistencia pacífica. Y, en lo continental, apoyando al gobierno sandinista de Nicaragua, dando una contribución muy efectiva en la formación del "Grupo de Apoyo" y de

Digitized by Google

"Contadora", a los acuerdos de "Esquipulas II" y a las actividades del "Grupo de los Ocho" en defensa de la soberanía de nuestros países.

Aunque las motivaciones tácticas de esa conducta sean cuestionables, no pueden llevarnos a negar que todo ello cobra mayor importancia en lo positivo, ante la agresividad extrema (ahora sólo atenuada) del imperialismo contra Nicaragua y contra los avances de la insurgencia liberadora del pueblo salvadoreño.

#### NICARAGUA Y CENTRO AMERICA

Nuestros principios internacionalistas proletarios y la táctica leninista que aconseja no subestimar la importancia de las contradicciones en el campo adversario, nos obliga a presionar muy fuertemente para que actúe en consonancia con sus postulados, y también, a que tengamos que criticarle sus inconsecuencias y a combatir siempre y en forma enérgica, su política capituladora ante el imperialismo y la derecha militar y civil, así como su política antilaboral y antipopular.

De otra parte, debemos cumplir nuestras propias obligaciones e iniciativas en el terreno de la solidaridad material con Nicaragua Sandinista, afectada hoy no solamente por la actividad traidora de los "contras", sino también por las consecuencias devastadoras del ciclón "Juana". Este Pleno del Comité Central debe acordar que todo el Partido -y no únicamente la Dirección Nacional y la Comisión de Solidaridad-, se movilice y despliegue máximos esfuerzos en la campaña nacional dirigida a acopiar fondos, alimentos, medicinas y otros elementos vitales destinados a ayudar al heroico pueblo de Nicaragua y a su gobierno patriota y revolucionario. Debe enviar, asimismo, un saludo muy caluroso a nuestros hermanos nicaragüenses en este momento tan difícil y dramático de su existencia.

#### EL PERU, AMERICA LATINA Y EL MUNDO

La descarada intervención yanqui en Centroamérica y los últimos acontecimientos en América Latina, demuestran que ésta es una de las regiones del mundo capitalista en la que se entrecruzan con mayor agudeza, los avances del movimiento revolucionario, caracterizado por una vigorosa movilización democratizadora, en la que la clase obrera juega un papel protagónico.

A despecho del anticomunismo macartista del Fredemo y al margen de la posición que adopte el gobierno aprista, el triunfo del "NO" a Pinochet, en condiciones mucho más adversas que las existentes en nuestro país, es expresión indudable de este avance por la auténtica democratización de nuestro subcontinente. Es nuestro deber seguir alentando al pueblo chileno, a sus partidos de izquierda y a las otras fuerzas, a seguir manteniendo la unidad antidictatorial para triunfar también en la segunda gran batalla por la democracia que significarán las elecciones generales a realizarse el próximo año.

Para contrarrestar este avance, el imperialismo modifica y perfecciona su estrategia general neoglobalista inspirada en la "doctrina pentagonista" sobre los conflictos de "baja intensidad" que conlleva formas de dominación conocida como "democracia restringida", o "democracia con seguridad", tal como la denomina Elliot Abrams, Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado.

Se sustituyen así las dictaduras abiertamente terroristas o las intervenciones directas del ejército yanqui, por un sistema que, manejando los aspectos puramente formales de la democracia, busca deslegitimar a las fuerzas revolucionarias, debilitar la unidad interna en el campo de la revolución, desacreditar a los partidos y frentes de izquierda, así como a las organizaciones sindicales, estudiantiles y las que luchan por los derechos humanos.

Esta estrategia imperialista adquiere su punto más alto en Nicaragua y Centroamérica, en la que no debemos descartar una posible intervención directa frente al fracaso de una y otra estrategia parcial, y frente a los avances, sobre todo, del pueblo y sus vanguardias en Nicaragua y El Salvador. El FMLN, en su último balance, hace notar que las masas han recuperado la iniciativa y avanzan combinando la lucha reivindicativa y la lucha contra la represión. Las dictaduras ya no son abiertamente militaristas, sino gobiernos "civiles" de fachada, sin poder real y en manos de sectores pentagonistas.

En América del Sur, Colombia es el punto estratégico al que el imperialismo ha dedicado especial atención, por su ubicación limítrofe con América Central. En este país, bajo una fachada de institucionalidad, la guerra sucia se profundiza y se mantiene en la impunidad a las fuerzas militares que encargan los asesinatos selectivos a

bandas paramilitares, similares al denominado "Comando Rodrigo Franco" que ya viene actuando en nuestro país. En este sentido, nuestro Pleno debe aprobar una Moción de solidaridad con los hermanos pueblos de El Salvador y Colombia.

Todo ello demuestra, camaradas, con suma claridad, y una vez más, que el impenalismo yanqui es el principal enemigo de nuestros pueblos y constituye la más grave amenaza para las libertades democráticas en cada país así como para la paz mundial.

En ámbito internacional, las fuerzas democráticas y revolucionarias se enfrentan positivamente a la estrategia guerrerista del imperialismo norteamericano. La Unión Soviética, a la cabeza de los países socialistas, implementa una ofensiva tendiente a lograr verdaderos avances en el desarme nuclear y una nueva atmósfera de confianza en las relaciones interestatales que permita soluciones políticas a los conflictos regionales y a los problemas globales que hacen peligrar el futuro de la humanidad.

La Perestroika y el proceso de reestructuración en la URSS, demuestra la capacidad del socialismo para renovarse, desarrollarse y autoperfeccionarse constantemente, resolviendo en forma creadora sus propias contradicciones y avanzando hacia formas más modernas de organización social.

La situación actual nos lleva a la conclusión, que es preciso, en cada país y en dimensión universal, emprender y ganar la lucha por la supervivencia de la humanidad y frente a los problemas globales del género humano, ya sean éstos ecológicos, demográficos, etc. Hoy está claro que no debemos descuidar ninguno de los aspectos que afectan al mundo actual en su conjunto.

No debemos subestimar, en este sentido, la profundización de la cooperación económica, científico-técnica y cultural entre estados de distinto régimen socio-económico y político. El diálogo entre la URSS y los Estados Unidos contribuye a la paz en el mundo y abre nuevas posibilidades para la solución política a los problemas regionales. Ello ha permitido el aumento de la autoridad de las Naciones Unidas para terminar con el conflicto bélico entre Irak e Irán, así como el fortalecimiento de la lucha del pueblo palestino por su liberación. Frente a éste último, se ha planteado ante la comunidad mundial la necesidad de realizar una Conferencia Internacional bajo conducción

de la ONU, y con participación de la OLP, como auténtica representante del pueblo palestino. La resistencia heroica de este pueblo y la hábil y firme conducción político-diplomática de la OLP abre nuevos espacios para garantizar el retorno de su pueblo a su país de origen, la autodeterminación y el establecimiento de un Estado soberano en los territorios actualmente ocupados por Israel.

El último Encuentro Cumbre de Moscú, permitió la ratificación del Tratado de diciembre sobre la eliminación de los cohetes de alcance medlo. La URSS planteó nuevas iniciativas que apuntan a lograr la reducción al 50% de las armas ofensivas estratégicas, la limitación de los ensayos con armas nucleares y la prohibición global de las armas químicas.

Esta nueva mentalidad política, que implica también antidogmatismo, realismo y autocrítica permanente, exige una renovación del Movimiento Comunista Internacional para dar respuestas adecuadas a las nuevas exigencias de nuestra época, lo que conlleya también a la consolidación de la unidad de nuestro movimiento. En este sentido, nuestro Partido realiza esfuerzos por estrechar los vículos con todos los partidos comunistas hermanos, del movimiento revolucionario mundial y particularmente con los de América Latina. La misma connotación tiene nuestra activa concurrencia a los tres encuentros de los PP. CC. de América del Sur y el viale de una delegación presidida por el camarada Secretario General a las celebraciones del 40 Aniversario de Corea del Norte y luego a la República Popular China, normalizando de esta manera - después de más de 20 años-, nuestras relaciones con el hermano PC Chino, Todo lo qual le da una trascendencia de primer orden a nuestro trabajo de relaciones internacionales.

#### LA POSIBILIDAD DE UN GOLPE

Volviendo al análisis de la situación política en el Perú y en referencia al marco de derechización y desprestigio crecientes del gobierno aprista y su partido; de desarrollo del frente de la derecha política, aunque muy dificultoso; de la publicación de encuestas serias favorables a la candidatura presidencial de Barrantes; y de radicalización creciente de los trabajadores y de los sectores populares, generada por el último paquetazo y el que se avecina en los próximos días, elevando a un nivel sin precedentes la tasa inflacionaria y el empobrecimiento extremo de la mayoría de peruanos; va

configurándose una situación sumamente grave en la que se levantan para el futuro no muy lejano, únicamente las siguientes 4 opciones:

- a) La insurgencia explosiva y violenta de las fuerzas populares (ya no sólo un paro nacional), que redundaría indirectamente también en una recuperación de la influencia del senderismo últimamente muy debilitado;
- b) La militarización casi total del gobierno aprista para convertirlo en una dictadura mixta, civil-militar, ferozmente represiva;
  - c) La victoria de Izquierda unida en las elecciones del 89 y 90;
- d) El golpe militar directo con características definitivamente fascistizantes.

En pro de esta última opción -pese al desprestigio de las dictaduras militares y el contraste que acaba de experimentar Pinochet en Chile, influye la reacción de las fuerzas derechistas más recalcitrantes ante la posibilidad real de una victoria de Izquierda Unida, en las próximas elecciones generales.

Signos claros de que la opción golpista no es descartable, los encontramos en primer lugar, en los rumores, operativos y medidas tomadas por el Ministerio de Guerra y el Comandante General del Ejército, frente a la actitud del General Silva que motivó su pase a retiro. En segundo lugar, en la partícipación hegemónica de los comandos castrenses y el Ministerio del Interior, en la elaboración de la estrategia represiva antiobrera y antipopular que comenzó a ponerse en práctica contra el último Paro Nacional. Y en tercer lugar, en la extensión del Estado de Emergencia a otras áreas geográficas donde no opera el senderismo; y al sector laboral minero, ahora en conflicto, sentando un precedente que les permitirá hacer lo mismo con los trabajadores de otros sectores declarados en huelga.

Lo primero estaría demostrando que al interior de las Fuerzas Armadas existen, en efecto, corrientes propiciadoras del golpe y que trabajan activamente en ese sentido. Lo segundo y tercero demostraría que el manejo represivo de la política laboral se está transfiriendo, gradualmente, a los militares reaccionarios, a quienes se

permite actuar por su cuenta, al margen de la Constitución y de las leyes vigentes.

Desde tales posiciones se acrecienta el poder de decisión del militarismo golpista y fascistizante, tal como ocurrió cuando Bustamante y Rivero llamó a Odría para presidir el gabinete ministerial, permitiendo de esta manera, y sin quererlo, que tomara fuerza y palancas desde el gobierno, que le facilitaron su golpe.

Se está confirmando, pues, lo que dijéramos en nuestro artículo titulado "El Perú entre dos fuegos de una misma estrategia". Estrategia de exterminio de las fuerzas políticas civiles practicada por Sendero y la estrategia de eliminación de estas mismas fuerzas civiles por el militarismo represivo.

#### EL MOVIMIENTO POPULAR, SU PAPEL HISTORICO Y SUS POSIBILIDADES ALENTADORAS, EN PRO DE LA CONQUISTA DE "UN PERU NUEVO"

Si todo lo antedicho estuviera ocurriendo en otros países latinoamericanos fuera de Cuba, Nicaragua y El Salvador, tal vez el balance de los tres primeros años de gobierno aprista, nos llevaría a pensar que las fuerzas reaccionarias tienen la iniciativa y están ganando la batalla en favor de su opción.

Pero, en Perú y Colombia, con diferente contexto y distintas formas, no ocurre eso. En cuanto a nuestro país el balance indica que la clase obrera y las otras fuerzas organizadas del pueblo están a la ofensiva desde al Paro Nacional de 1977 y son las protagonistas más importantes en la lucha contra el entreguismo fondomonetarista o no, así como por mejorar las condiciones de vida de las mayorías explotadas y oprimidas, y en defensa de sus reivindicaciones inmediatas y mediatas.

Son, al mismo tiempo, las fuerzas que luchan más consecuentemente y de manera más efectiva por defender la verdadera democracia o para conquistarla. Debido, precisamente, a ese papel impulsor del progreso social, la liberación nacional y el socialismo, son objeto tanto de los ataques pentagonistas como de los del terrorismo senderista. Como hemos dicho en otros informes y escritos, la clase obra ha alcanzado aquí el más alto grado de organización combativa, de centralización sindical y de conciencia política de clase. En este período de once años, que comprende la dictadura de Morales Bermúdez, el gobierno acciopepecista y más de la mitad del gobierno actual, se han realizado, repetidamente, los más grandes paros nacionales en la historia del proletariado peruano. Y la CGTP, que ha comandado y comanda esos paros, se ha convertido virtualmente en la central sindical única, en interlocutora imprescindible frente al gobierno en cuestiones laborales, y en una autoridad indiscutible e insoslayable tanto dentro de sus aliados naturales como de las otras fuerzas populares y los partidos de izquierda.

Frente a la tarea negativa de los gobiernos mencionados, para escuchar y resolver las justas demandas de los trabajadores, se levanta con persistencia indoblegable la central sindical clasista en defensa de esos reclamos y en la lucha por alcanzar su solución. No se ha rendido nunca ante la represión cada vez más feroz y sofisticada, y ha pasado siempre a la contraofensiva. Nuestro Partido, que es el más influyente en la conducción de sus luchas y en el logro de sus objetivos de acumulación de las fuerzas populares, tiene el legítimo orgullo de haber mantenido en ese rumbo a la Central fundada por Mariátegui, y en haberle dado un nuevo impulso y más claridad y efectividad en los últimos tiempos. La CGTP y sus organismos intermedios y de base, constituyen objetivamente, y no sólo en teoría, la principal fuerza motriz de la revolución peruana antimperialista y socialista. O, como dicen otros camaradas, el principal factor de poder popular.

No se trata, sin embargo, y por lo mismo, sólo de la importancia política y revolucionaria del movimiento sindical. No cabe duda de que sin él no hubiera sido posible el avance de las organizaciones políticas y populares, y el más alto grado de combatividad que han alcanzado estas fuerzas que, en la práctica, se han constituido en el frente único antimperialista y de liberación nacional de nuestra patria.

Nos estamos refiriendo al movimiento campesino que ha alcanzado la posibilidad de coordinar a todas sus centrales a través del CUNA; al movimiento estudiantil que perfecciona su línea y está esforzándose ahora exitosamente por la reconstrucción y activación de la FEP a través de su próximo Congreso Unificador. Se trata, asimismo, de las asociaciones de pueblos jóvenes que participan de

manera muy valiosa en los paros y marchas convocadas por la CGTP; de la ANEA que agrupa a los intelectuales más avanzados, militantes en su mayor parte de Izquierda Unida; de la Unión Popular de Mujeres que trabaja junto a las numerosas organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, así como las actividades de otros movimientos similares. Hechos demostrativos de la capacidad combativa lograda por nuestro pueblo en los últimos 11 años.

Esta aseveración es confirmada, asimismo, por la existencia de numerosos frentes de defensa de los intereses populares, provinciales y departamentales, en lucha contra el centralismo administrativo que los posterga y asfixia, y bajo cuya presión el gobierno se vió obligado a dictar la Ley de Regionalización, todavía en proceso de discusión parlamentaria. Es verdad que el APRA ha tratado de utilizarla para imponer su control en los gobiernos regionales por constituir. Sin embargo, y pese a que el Proyecto tiene serios defectos e insuficiencias y resulta evidente su vocación sectaria, la regionalización es una demanda sentida por los pueblos que luchan porque se respete en ellos la voluntad popular y el ejercicio verdaderamente democrático para la elección de sus autoridades regionales. Nuestra posición ha sido expuesta en intervenciones parlamentarias y diversos artículos. Sería largo e innecesario repetir ahora el texto de esos pronunciamientos.

#### LA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR

Para coordinar a todas las organizaciones populares mencionadas, dándoles así mayor capacidad de combate y una influencia política más decisoria, nuestro Partido fue el primero en propiciar la realización de una verdadera Asamblea Nacional Popular como instrumento estratégico, vinculado a Izquierda Unida y enrumbado hacia su conversión en movimiento revolucionario de masas.

No se trataba de crear un gobierno popular paralelo ni de dar asi vida artificial a una suerte de dualidad de poderes, sin existir todavía una situación revolucionaria. Se trataba, y se trata, de complementar la existencia de Izquierda Unida con una base social multifacética y pluralista, creando de ese modo la relación que debe existir entre el Estado Mayor y el ejército, en el campo militar.

Este propósito logró una respuesta positiva y entusiasta tanto de las organizaciones convocadas como de los partidos de izquierda.

Digitized by Google

La reunión constitutiva se ilevó a cabo en el mes de noviembre de 1987 y contó con cerca de 2 mil delegados representantes de las más diversas organizaciones y de todos los departamentos del país.

Se llegó a aprobar, con muy pocos votos en contra, los proyectos de tesis de la agenda, con excepción del Plan de Lucha que motivó una dura y larga polémica entre quienes pretendían -de manera voluntarista-, conseguir que el Paro Nacional a realizarse ulteriormente, fuera convocado por esa Asamblea Nacional Popular recién creada y en una fecha determinada en ese momento, sin consultar a las bases y desconociendo las normas democráticas aplicadas por la CGTP en acciones de ese tipo; y quienes nos oponíamos a semejante planteamiento exigiendo se reconociera el papel decisivo de la CGTP, en el enrumbamiento eficaz de todos los paros.

Nuestra posición fue aprobada por mayoría y se eligió un Comité Ejecutivo y el Secretariado Colegiado con cargo a convocar luego, como órgano intermedio, a una Asamblea Nacional de Delegados. Cosa que, infortunadamente, no se cumplió debido a disidencias internas y a la inconcurrencia de algunos miembros del Comité Ejecutivo y del Secretariado Colegiado. Hoy esta situación está siendo superada.

La redoblada ofensiva económica y antilaboral del gobierno aprista, plantea la necesidad de insistir en un proceso más dinámico para dar vida efectiva y vigorosa a la Asamblea Nacional Popular, considerando esto como una tarea urgente e insoslayable para todas las fuerzas integrantes y principalmente para nuestro Partido y la CGTP

# IZQUIERDA UNIDA, SUS METAS, SU SITUACION ACTUAL Y SUS PROBLEMAS INTERNOS

Como es sabido, la creación de Izquierda Unida, gestada por nosotros, otros partidos de izquierda y personalidades sin partido, tuvo por objeto canalizar el caudal antimperialista y revolucionario de nuestro pueblo hacia la conquista del gobierno y del poder. Sus principales acciones tuvieron, sin embargo, un carácter funda-mentalmente electoral, sin vinculación sensible con las organizaciones obreras populares y con sus luchas. La unidad determinó,

sin embargo, que al conquistar por vía electoral la Alcaldía de Lima y las de otros departamentos y provincias, IU se convirtiera en la segunda fuerza política y en la principal alternativa al gobierno aprista.

Su V Comité Directivo Nacional Ampliado, que reunió un apreciable número de delegados nacionales, superó formalmente las debilidades y la estrechez de miras que hasta entonces predominaba. Ese Ampliado convocó al Primer Congreso Nacional para discutir en su agenda tres cuestiones fundamentales: a) La línea política general, estratégico y táctica de nuestra alianza; b) El Programa de Gobierno; y c) La construcción de una estructura orgánica, mediante la elaboración de Estatutos destinados a cohesionar más profundamente nuestras fuerzas, a establecer normas y formas de funcionamiento más sólidas y fluídas, y a reconocer a los militantes no partidarizados, derechos Iguales que a los militantes de partidos.

Se eligió con tal objeto, una Comisión Organizadora del Congreso y subcomisiones elaboradoras de los proyectos de tesis correspondientes a cada uno de los tres temas de la agenda. Desde entonces se ha avanzado considerablemente en el camino hacia el Congreso, el cual está proyectado para los primeros días de diciembre, previa la realización de los Congresos Distritales (CODIS) y los Congresos Provinciales (COPROVS). Estos logros son colectivos, pero el papel más importante, sistemático y activo ha recaído en el compañero Henry Pease, destacado intelectual revolucionario de filiación socialcristiana y Presidente de la fracción municipal de IU en Lima

Entretanto, fue generándose una situación preocupante en el Comité Directivo Nacional y en muchas bases, ocasionada por las contradicciones cada vez más agudas entre algunos partidos y el compañero Barrantes. Este problema hizo crisis con la renuncia del mencionado compañero a la Presidencia de nuestro frente, situación que sido explicada por nosotros en anteriores Informes al Comité Central.

A la fecha en IU se siguen expresando las motivaciones de esta crisis. Algunos de estos partidos, con el apoyo de otros, han radicalizado en extremo sus posiciones frente al c. Barrantes en tanto que éste ha seguido un camino contrario. Las organizaciones no alineadas en una u otra posición, han pasado a ser las sustentadores

Digitized by Google

efectivas de IU y los principales factores de la reunificación y reactivación de la alianza.

#### LA "CONVERGENCIA SOCIALISTA"

De otro lado, ha surgido con participación del PSR y el liderazgo indirecto del c. Barrantes, la llamada "Convergencia Socialista" integrada también por un sector de los militantes no partidarizados.

Según sus promotores, la "Convergencia Socialista" no se propone constituir una alianza paralela a IU, sino fortalecer a las fuerzas declaradas no-marxistas-leninistas para contrapesar dentro de IU a los llamados partidos fuertes que se reclaman de esa filiación.

Uno y etro grupo se empeñan hoy en alinear con ellos a nuestro Partido, a Acción Política Socialista, al PCR y a los no partidarizados de filiación cristiana. Y aunque los proyectos de tesis para el Congreso fueron aprobados por la mayoría del CDN, ambos sectores cuestionan en mayor o menor medida, desde su propio punto de vista, los textos de los tres proyectos en agenda.

Contrariando lo aprobado por el V Ampliado en el sentido de no tratar en el Congreso el tema conflictivo de las candidaturas que llevará IU en las próximas elecciones municipales y generales, "Convergencia " ya anunció públicamente su apoyo a la candidatura presidencial del c. Barrantes; en tanto que una de las facciones escindida del PUM, luego de su II Congreso Nacional, ha insinuado la postulación de otro compañero a fin de contraponerla tanto a la del c. Barrantes como a la del c. Diez Canseco, que postularía presumiblemente el PUM, dirigido por el c. Cáceres.

Pese a que "Convergencia", en el último evento internacional socialista de América Latina realizado en nuestro país postuló la candidatura del c. Barrantes, manifestando al mismo tiempo su propósito de mantenerse en IU, el Secretario General del PSR ha manifestado su concordancia con que este tema no sea tratado en la agenda del Primer Congreso Nacional. Lo que no significa, sin embargo, que dejen de manifestar su criterio a favor del c. Barrantes, aviniéndose a que un posterior evento decida sobre el asunto.

### NUESTRA POSICION PRINCIPISTA Y LAS CONTRADICCIONES EN I.U.

Nosotros consideramos, camaradas, que el ahondamiento de estas contradicciones constituiría el daño más grande que se puede hacer a la existencia y al porvenir de Izquierda Unida. En primer lugar, porque rebaja el centro de la atención a un problema electoral dirigido a conquistar sólo el gobierno, en desmedro del objetivo estratégico consistente en conquistar también las otras formas del poder real; y, en segundo lugar, porque los únicos beneficiarlos de la ruptura de IU, tanto en el terreno electoral como en el de la lucha por el poder, serían los partidos y las fuerzas de la derecha agrupadas en el FREDEMO o fuera de él.

Este proceso que enfrenta a los principios con personas, lesiona el proceso de consolidación orgánica de nuestro frente, que es el objetivo central del Primer Congreso Nacional de IU. Si las contradicciones de esta naturaleza prosperaran, podrían determinar, incluso, que IU se escinda antes del Congreso o en el curso de sus deliberaciones. Semejante perspectiva es sumamente preocupante y se hace más grave si tenemos en consideración no sólo la ofensiva antipopular del gobierno aprista, sino también los redoblados esfuerzos de la derecha política que recompone sus fuerzas en el FREDEMO, superando sus propias contradicciones internas. Nada más ventajoso puede esperar esa derecha política, que la división o desintegración de IU, y nada más desmoralizante le podría ocumir a nuestro pueblo.

Consideramos por ello, que quienes buscan, desde el interior de IU dividir a nuestra alianza, cometen un virtual crimen contra la más caras aspiraciones y posibilidades de la mayoría de los peruanos. De ahí que proponemos a nuestro Comité Central se ratifique la necesidad principista y programática de mantenernos en las defensa de los acuerdos del V Ampliado, referido a postergar la designación de candidaturas para una fecha posterior al Primer Congreso Nacional de IU.

Apreciando nuestra fuerza de masas y la autoridad que nos confiere nuestra consecuente posición unificadora, esperamos fundamentalmente, que aún sobre las ambiciones personales y las tendencias hegemonistas, se imponga razonablemente en dicho Primer Congreso la posición que propiciamos. Si ocurriera lo con-

trario, no votaríamos por ninguna de las candidaturas propuestas, estableciendo con claridad que éste es un asunto muy delicado que debe ser puesto a consideración y resuelto por una nueva reunión de nuestro Comité Central, destinado específicamente a encarar semejante problema.

Frente al peligro real que se cierne respecto a lo que acabamos de señalar, hemos proyectado exigir la convocatoria al VI Ampliado Nacional, con participación de las organizaciones más representativas de los trabajadores y el pueblo peruano, para que se discuta nuestro, criterio de hacer respetar los acuerdos del V Ampliado y no permitir de ninguna manera la ruptura de nuestro frente, y la elaboración de una plataforma de lucha inmediata cuyos puntos nos obliguen a mantener a IU más unida que nunca.

Si hemos marchado durante ocho años por el camino que más beneficia al pueblo peruano; si hemos logrado que nuestra opción izquierdaunidista se convierta en la principal alternativa; si Izquierda Unida aventaja muchas veces al Apra y más aún a la derecha en cuanto apoyo de masas organizadas y combativas, nada justificaria históricamente, el que esta opción se destruya sólo por pequeñas y circunstanciales preocupaciones y bastardas ambiciones. Lo sentiríamos muchísimo, sería tal vez, el golpe más duro experimentado por cada uno de nosotros, militantes del PCP, pero a pesar de eso, no pondríamos en riesgo la confianza y el prestigio logrado por el Partido en el movimiento obrero y popular.

## UN NECESARIO DESLINDE CON EL ELECTORERISMO Y EL VANGUARDISMO

Ante la proximidad del Primer Congreso debemos intensificar esfuerzos para lograr que a partir de él, IU adquiera consistencia ideopolítica y programática, saliendo de los marcos puramente coyunturales y electorales. En esta etapa, urge, pues, contribuir decididamente a que esta línea predomine en el primer evento nacional de nuestra alianza.

El balance de la realización de los Congresos distritales y provinciales, con tal propósito es positivo. Los militantes de base de todos los partidos integrantes de IU, incluyendo los sectores escindidos del PUM, a los independientes adscritos o no a la "Convergencia Socialista", están contribuyendo con suma efec-

tividad a la realización exitosa de los congreso de comités de base, distritales y provinciales, actitud que contrasta con una especie de "guerra" de comunicados entre los dos sectores en pugna.

Daría la impresión, por las firmas que aparecen respaldando los pronunciamientos de uno y otro sector, que se siguen trabajando alianzas con el afán de llegar en mejores condiciones políticas al Primer Congreso Nacional. Eso es más notorio en la conducta actual de aquellas organizaciones que confrontan problemas de escisión.

Algunos de ellos, han tratado, desde los congresos de los comités de base, hacer prevalecer la orientación política de su partido, sin tener en consideración que IU como tal no es un partido, sino un frente que reune a varios partidos que sin abandonar sus propias concepciones estratégico-tácticas, coinciden en puntos esenciales con las demás organizaciones integrantes de IU.

En este sentido, hemos realizado un deslinde muy positivo con las dos vertientes ideo-políticas en pugna: frente a las tendencias puramente electorales que consideran como su máximo objetivo llegar al 90 con IU en el gobierno, y frente a las que propugnan la insurgencia popular y la lucha armada en éste momento.

Consideramos que ambas están desfazadas de la realidad y preñadas de estrechez de miras, de un lado, y de voluntarismo y vanguardismo, de otro lado. Es cierto, que la situación económica, social y política experimentada hoy por nuestro país crea condiciones propicias para un predominio más violento, de los sectores ultra derechistas, parte de los cuales no descartan la conveniencia de un golpe militar de tipo fascista que asegure en sus manos el gobierno y el poder del país; y también para una mayor explosión social de descontento frente a la política económica, laboral, y social del aprismo. Esta situación, sin embargo, no va aparejada con la consolidación del elemento subjetivo de la revolución peruana.

¿Por qué decimos esto, camaradas? Por qué si en los ocho años de constituida nuestra alianza recién estamos culminando la realización de su Primer Congreso Nacional; si el fantasma de la división surge todavía con fuerza cerca a los procesos electorales; si varios de los partidos llamados más fuertes dentro de IU confrontan a la fecha problemas de escisión, lo que no sólo los debilita a ellos si no a nuestro frente también; si en general, todavía estamos lejos de articular efectivamente los organismos de autodefensa de masas, de dar respuesta más claras y contundentes a nuestros enemigos ¿Podemos, entonces, lanzarnos a la aventura de convocar ahora mismo a la lucha armada? ¿Podemos llamar a la huelga general indefinida y que la mayoría de nuestra población nos siga? ¿Estamos preparados para dirigir un proceso insurreccional que nos lleve a la toma de gobierno y el poder antes de 1990? No, camaradas.

Y decimos no, con honestidad y valentía, sin que ello signifique resignarnos a la situación existente. Lo hacemos para subrayar nuestrar actuales deficiencias, para superar nuestra práctica diaria, para ligar efectivamente IU a las organizaciones de masas, para darle un sustento social, real y efectivo. Nuestro Partido, por principio, no es opuesto a que respondamos cada vez más eficazmente la violenta represión que nos imponen nuestros enemigos. Pero, esto implica armarnos también de modo concreto, ideológica, política y orgánicamente, desarrollando un más intenso trabajo de concientización obrera y popular.

En ámbito latinoamericano, tenemos a la vista experiencias muy valiosas que debemos recoger. Es el caso, por ejemplo, de los compañeros salvadoreños, que a la par de la implementación de la acción armada, sostienen un profundo trabajo de concientización popular, haciendo comprender a su pueblo que la violencia viene del otro lado, incorporando a los trabajadores, masivamente, a la respuesta contra el gobierno títere de Duarte; pero, sin descuidar la lucha en el terreno legal ni en el diplomático.

En nuestro país, todavía están abiertos algunos espacios democrático-burgueses en los que debemos hacer la pelea a favor de la revolución. Tenemos que considerar que todavía existe una mayoría de nuestro pueblo que no está completamente desengafiada de la perspectiva electoral y que, por lo mismo, ven a IU como una de sus últimas esperanzas a la cual apostar en este terreno. No es marxista-leninista, ni mariateguista, entonces, imponer un criterio subjetivo a una realidad concreta.

Es cierto que cada vez es más cercana la posibilidad de un golpe fascista, a través del cual se desconozca el espacio que ha conquistado nuestro pueblo; que se ilegalicen a los partidos de izquierda, a la CGTP y a las organizaciones representativas de

nuestro pueblo, a fin de tener un mejor espacio para maniobrar las elecciones y excluir a IU y a nuestro Partido de la contienda.

Tal como marchan los acontecimientos de nuestro país en estos momentos, se hace más imperiosa la necesidad de realizar un profundo análisis de lo que está ocurriendo ahora. No podemos negar que la crisis estructural, económica, política y social del actual régimen se ha ahondado como nunca y está afectando ya a la estructura gubernamental y estatal. De otro lado y como respuesta a esa situación, y al crecimiento y al ahondamiento de las luchas populares, la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo crece.

Consideramos que en un momento no muy lejano, cuando como vanguardia digamos: ¡ ahora es el momento ! éste llamado constituirá la síntesis de la voluntad popular. No olvidemos al respecto, que la situación política es un proceso muy dinámico que obliga a continuos análisis y a la readecuación de la táctica, pero sobre todo, a prepararnos para todo, a estar prevenidos y aptos frente a cualquier cambio sorpresivo y violento.

La derecha está interesada, por ejemplo, en que el gobierno de Alan García no llegue al 90. Han planteado sus voceros que, como producto de la caótica situación que vive el país, el Presidente de la República está moralmente obligado a renunciar. Claro, en estas condiciones y en concordancia con lo establecido en la constitución actual, el reemplazo del actual gobierno puede ser el FREDEMO. Están trabajando todos los elementos que les permitan asegurar semejante desenlace. Sin embargo, y allí está lo peligroso, desgraciadamente coincide tácitamente con ese planteamiento, una organización integrante de IU.

Si se procesara la renuncia del Presidente de la República, ésta tendría que ser transmitida por el Ejecutivo al Parlamento, en el que tiene mayoría el aprismo. Si en el caso hipotético ésta mayoría aceptara la renuncia del Presidente, entendiéndola no como la renuncia de todo el gobierno sino la de una persona; desde el punto de vista constitucional, el obligado a reemplazar al Presidente de la República, sería el Primer Vice-Presidente, es decir, el Senador Luis Alberto Sánchez, cuya posición conservadora y derechista nadie ignora y él mismo no oculta. Este sería no sólo un servicio a la derecha aprista, sino también un gran favor a la otra derecha y al imperialismo.

Nuestra posición, entonces, tiene que ser muy clara y firme, camaradas, no permitiendo que se afinquen en el seno de los trabajos preparatorios del Primer Congreso Nacional de IU las perspectivas únicamente electorales y las tendencias hegemonistas y vanguardistas como los que acabamos de señalar, y que en muchos casos, en lugar de aportar al debate, desorientan y confunden a los militantes de IU. Debemos salir al paso con una actitud esclarecedora, profundamente pedagógica, a fin de no permitir falsas polarizaciones al interior de nuestro frente que hacen peligrar tanto la realización exitosa de su Primer Congreso Nacional, como su conversión en real alternativa de gobierno y de poder. Y cuando decimos "de poder", estamos refiriéndonos a que IU saiga también dispuesta a enfrentar victoriosamente las amenazas y perspectivas golpistas.

# LA SITUACION DE NUESTRO PARTIDO Y NUESTRO PROGRAMA DE TAREAS POLITICAS

La confianza y prestigio de masas que hemos alcanzado como organización política, nos posibilitó no sólo contribuir decisivamente a que la CGTP alcance como central sindical el punto más alto de su desarrollo; que se haya puesto en marcha la Asamblea Nacional Popular, aún todavía defectuosa; que la mística y combatividad de nuestros militantes sea hoy incuestionable y reconocida por todos; sino también, ha posibilitado el crecimiento considerable de nuestras filas, y más considerablemente aún, de nuestra influencia en los más vastos sectores de la población peruana. Si antes nos vilipendiaron tanto la derecha acciopopular y pepecista, como el Apra y algunos compañeros pertenecientes a partidos que ahora son nuestros aliados. ¿Quién podrá negar hoy que somos la fuerza más importante, más seria y respetable de la izquierda peruana, la fuerza partidaria con mayor capacidad de movilización y con más prestancia unificadora?.

No nos vanagloriamos por eso ni nos conformamos con lo ya alcanzado. El crecimiento muy apreciable de nuestro poder de convocatoria no es correspondido todavía por el crecimiento numérico de nuestra militancia. Las tareas y responsabilidades, que han crecido también grandemente por el lugar que ocupamos, no se condicen satisfactoriamente con la cantidad y calidad de nuestros cuadros de dirección nacional e intermedia, con nuestros recursos materiales y con el deficiente armamento ideológico y político de la

mayor parte de nuestra militancia. No corresponden tampoco de manera cabal, a las responsabilidades y tareas impuestas por la cada vez más grave y peligrosa situación política. No están en el nivel, igualmente, con los sesenta años de experiencia revolucionaria acumulada.

La labor de propaganda y concientización que debemos realizar ahora en forma redoblada, no va aparejada con la posesión de un solo periódico semanal ni con nuestra escasa producción editorial de libros y folletos. No es correspondida todavía con un sistemático trabajo de educación interna, que siendo en este momento más constante y fluída no ha logrado, sin embargo, atraer a la mayoría de nuestra militancia y de nuestros dirigentes sindicales y populares. Y, aunque creemos estar en todos estos aspectos en una situación ventajosa en relación con los otros partidos de izquierda, estamos convencidos de que no sucede lo mismo en relación con el lugar cimero alcanzado en ese campo.

Pero, la conclusión a la que debemos llegar en vista de lo expuesto, es que hay que enmendar y superar, desde ahora mismo, todas estas deficiencias con el objeto no sólo de dar un aporte más valioso al mantenimiento y desarrollo de Izquierda Unida, a la CGTP, y a la Asamblea Nacional Popular, sino también, con el objeto no descartable de reconstruir Izquierda Unida si se disgregara, o si nuestra posición, contraria tanto a la estrechez de miras como el vanguardismo voluntarista, no fuera compartida por los partidos y fuerzas políticas que hoy son nuestros aliados. Y asimismo, con el objeto de dar una respuesta adecuada al no imposible golpe militar reaccionario y a la fascistización del país.

# PROGRAMA DE TAREAS POLITICAS QUE DEBEMOS LLEVAR A CABO

Para que el proceso de derechización, cada vez más rápido, del gobierno actual sea detenido y para que el FREDEMO sea derrotado, es preciso y urgente emprender las siguientes tareas:

1.- Hacer los mayores esfuerzos y encontrar todos los medios posibles, dirigidos a impedir que Izquierda Unida se divida y a que el éxito de su Primer Congreso Nacional esté asegurado. Esta tarea corresponde no sólo a la Dirección Nacional del Partido, al Comité Central, a la Comisión Política y al Secretariado, sino también e

igualmente, a los Comités Regionales y Locales, a cada Célula y a cada militante;

- 2.- Lograr con ese propósito, no sectario ni exclusivista, sino más blen, unitario y amplio, que la correlación de fuerzas entre los delegados al Congreso no sea adversa a nosotros ni a las fuerzas coincidentes con nuestra posición;
- 3.- Fortalecer aún más a la CGTP, dar participación más importante a todas las fuerzas no comunistas Integrantes de la Central, y asegurar un salto cualitativo que haga más eficiente y ágil su funcionamiento;
- 4.- Imprimir un nuevo y vigoroso impulso a la estructuración y funcionamiento efectivo de la Asamblea Nacional Popular, convirtiéndola en una realidad, constituyendo las instancias que le faltan y politizando revolucionariamente a todos sus cuadros nacionales y departamentales comunistas y no comunistas.
- 5.- Con mayor atención y el debido empeño, debemos impulsar la estructuración y marcha de algunos frentes de trabajo muy importantes que aún no desarrollamos, tales como nuestra política cultural y el frente partidario que es responsable principalmente de esta tarea:
- 6.- Mejorar y trabajar con más eficacia en el frente campesino, en las asociaciones de pueblos jovenes, en las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, en el frente universitario y en los frentes de defensa departamentales y provinciales;
- 7.- Diversificar más las tareas de dirección en todas las instancias, logrando que los responsables de los frentes no descuiden su trabajo específico al ocuparse también de las responsabilidades de otros frentes. Consideramos que los frentes importantes deben estar a cargo de un solo camarada, o que el c. que dirija un frente importante, no debe tener la responsabilidad de otro frente, porque no se trata de hacer tareas a medias sino completas;
- 8.- Prestar más atención constante a la construcción y desarrollo del partido en provincias y en las organizaciones de masas;
  - 9.- Realizar al más breve plazo posible, el Congreso Estatutario

y Programático acordado por nuestro IX Congreso Nacional, dirigido a hacer más correctos y aplicables los Estatutos y las Normas Orgánicas, así como a actualizar científicamente el Programa del Partido. Debo explicar, camaradas, que estos acuerdos no se han puesto en práctica por imposibilidad material, porque no tenemos los suficientes cuadros, no hemos tenido suficiente dinero y porque las tareas que venimos asumiendo son muy vastas;

- 10.- Asumir en forma más certera nuestra tarea de autofinanciamiento por parte de cada uno de los organismos regionales y locales:
- 11.- Abordar con mayor dedicación nuestro trabajo de investigación científico-social, atrayendo a nuestras filas a los profesionales y técnicos especializados en esas actividades;
- 12.- Asegurar que se cumpla la obligación estatutaria de cotizar económicamente y llevar a cabo otras actividades correspondientes a este terreno:
- 13.- Planificar anualmente nuestras tareas y nuestro presupuesto de ingresos y de gastos;
- 14.- Educar a nuestra militancia para abordar en buenas condiciones el trabajo clandestino cuando las circunstancia lo exijan, y el trabajo de autodefensa y contra-ataque frente a un posible golpe de estado;
- 15. Asumir plena y eficientemente el abordamiento de la defensa y valoración de nuestro patrimonio cultural y de los valores heredados del pasado autóctono;
- 16.- Cultivar nuestro patriotismo auténtico, en defensa de nuestra identidad nacional:
- 17.- Finalmente, camaradas, impulsar el crecimiento numérico del Partido y su militancia orgánica.

Estas tareas políticas, elevarán incuestionablemente la calidad revolucionaria de nuestra organización y lograrán que esté en mejores condiciones para asumir correcta y exitosamente, las diferentes

formas de lucha, aplicables en el presente y avisorables en el porvenir inmediato.

Si todo eso se lleva a cabo, podríamos decir, entonces, que esta Sesión Plenaria del Comité Central ha sido muy fructífera y útil, y que los comunistas ocupamos y vamos a seguir ocupando dignamente nuestro puesto al servicio de la revolución peruana, antimperialista y socialista, democrático y progresista.

Muchas gracias.

#### RESUMEN

#### Camaradas:

El debate procesado en esta Sesión Plenaria de nuestro Comité Central ha sido muy útil y provechoso, ya que casi todas las intervenciones enriquecen el Informe Político. Considero innecesario referirme a los conceptos coincidentes con el Informe, aprobados tácitamente por consenso.

Es pertinente, sin embargo, esclarecer algunas opiniones discrepantes o confusas. La primera de las cuales se refiere a que si la línea de nuestro Partido es revolucionaria o reformista.

Es cierto que ningún camarada ha sostenido expresamente aquí que no es una línea revolucionaria. Se han referido más bien a que en algunos militantes eso no está claro.

Asumiendo la obligación que tenemos, como órgano de dirección máxima entre Congreso y Congreso, debemos despejar esaconfusión, ya que si no lo hacemos oportunamente, este equívoco puede derivar en desviación escionista.

Es probable, en efecto, que algunos camaradas no crean que estamos siguiendo una orientación revolucionaria porque parte de

nuestra actividad se realiza todavía en el frente sindical, parlamentario, en Izquierda Unida, etc, y no en el ámbito de la lucha armada.

¿Cómo explicamos eso? En diversos Congresos Nacionales del Partido y con especial énfasis en el VIII y IX, subrayamos que la acción revolucionaria debe comprender todos los frentes de lucha contra el imperialismo y sus socios internos, dando prioridad en cada momento a aquella que sea más necesaria e importante, sin descuidar por eso a otros frentes.

Aplicando ese criterio a nuestra realidad actual, hemos reconocido que, no obstante la falta de credibilidad de los partidos reaccionarios, oligárquicos y de las dictaduras fascistizantes; y no obstante el desprestigio y aislamiento que hoy rodea al gobierno aprista, todo lo cual significa la caducidad del modelo capitalista dependiente de gobierno y de poder, todavía la democracia burguesa o parlamentaria presenta aquí un espacio por llenar, espacio que explica por qué un sector mayoritario del pueblo peruano abriga todavía esperanzas sobre el resultado de las próximas elecciones municipales (1989) y generales 1990.

Aunque se trata de una esperanza centrada principalmente en Izquierda Unida, como opción electoral, pero al mismo tiempo revolucionaria; lo cierto es que el pueblo abriga la esperanza de que IU gane las elecciones para iniciar desde el gobierno la construcción de un poder revolucionario y transformaciones estructurales de contenido antimperialista orientadas a la liberación nacional y al socialismo. Pero no olvidemos que en el terreno electoral también juegan su propia opción los partidos de derecha desplazados en las elecciones generales de 1985 (AP y PPC).

¿A quienes beneficiaría, entonces, el que dejáramos de intervenir en las próximas elecciones, que abandonemos la lucha en ese frente?

¡Al gobierno y al Partido Aprista y a la derecha del FREDEMO, por supuesto!

El Partido Aprista aparecería capitalizando nuevamente la oposición a la derecha fondomonetarista. Y esa derecha capitalizaría, a su vez, el sentimiento antiaprista de un apreciable sector del electo -

rado, ahora acrecentado por la experiencia negativa del actual gobierno.

Ambos sectores se esforzarían por presentarnos como renuentes a la confrontación legal y para que se nos confunda con S.L. Sería, pues, un grave error no cerrarles el paso en el terreno electoral. Librar esa lucha no significa que los comunistas nos resignemos a las reglas de juego de la democracia burguesa o parlamentaria. Significa que debemos avanzar, utilizando todas las posibilidades que se nos presenten, hacia la conquista y consolidación del poder popular.

Los documentos de IU dejan establecido claramente que ganar las elecciones no significa haber conquistado el poder. De allí que siempre nos ha preocupado la elaboración de esos documentos y especialmente los que se refieren a la línea estratégica y a los linea mientos programáticos de IU. Justamente para evitar que en función del problema electoral, no se recojan todos nuestros planteamientos, aunque ello no justificaría que expresemos luego un total desacuerdo con ellos, ya que teniendo en cuenta que IU es un frente político y no un partido, nuestra tarea es garantizar la unidad con los otros partidos y corrientes integrantes del frente en función de coincidencias fundamentales, políticas y programáticas, y no tanto en el terreno ideológico y doctrinario puesto que IU está integrada por corrientes diversas. Nuestra tarea es garantizar que no se desvie nuestro frente de su rumbo histórico.

Hay compañeros y camaradas partidarios de que IU asuma una posición más radical y hasta que adopte la ideología marxista-leninista. Consideramos que eso es un error de concepto sobre lo que significa el Frente Unico. Si impusiéramos una sola concepción, IU no sería un frente antimperialista, perdería su carácter de frente, reducíría su capacidad de influencia y convocatoria sobre grandes sectores de la población y otras organizaciones que precisamente no son marxistas-leninistas pero si revolucionarios antimperialistas y que buscan para el país un porvenir socialista, a pesar de no ser comunistas.

Lo que perseguimos en esta etapa es dar a nuestro pueblo un instrumento que permita aglutinar a los más amplios sectores y a las organizaciones políticas coincidentes con nosotros en la lucha antimperialista y en la construcción de una nueva sociedad independiente y justa. Si asumiéramos en vez de esa línea una actitud

sectaria, dogmática, lo más probable es que nos quedemos solos, contribuyendo de esta manera y sin quererio, a fortalecer a los enemigos del Perú y su pueblo. Y como no deseamos eso, estamos obligados a mantener y fortalecer el frente único, desarrollando al mismo tiempo un trabajo unitario de concientización en los más vastos sectores de nuestro pueblo. Debemos abriries también una gran espacio de participación a las capas medias, incluyendo sus reivindicaciones más sentidas en el contenido de nuestra plataforma programática.

Al concebir de este modo un mejor trabajo de acumulación de fuerzas tanto a través de IU, como de las organizaciones obreras y populares más diversas, no renunciamos a nuestras propios postula dos ideopolíticios y programáticos. El proceso revolucionario no se desenvuelve por un camino recto o lineal. Existen etapas o momentos que requieren un especial tratamiento. Posiblemente, más adelante, cuando la situación sea otra, algunas organizaciones que hoy son nuestros aliados, no quieran continuar nuestro camino. Haremos lo posible porque eso no ocurra. Entretanto, es nuestra obligación trabajar al lado de ellos, acercándolos cada vez más a nuestra lucha por nuestra conducta unitaria y respetuosa. Lenin es muy claro cuando en "El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo", subrava la necesidad de actuar en todas las esferas, en todos aquellos campos que nos permitan hacer perder terreno al enemigo. Lo contrario, es voluntarismo, sectarismo y dogmatismo. Significa autoeliminarse poco a poco de la contienda global y des fasarse de los reales sentimientos de las masas

En nuestro IX Congreso Nacional hemos advertido claramente que en el contexto de la actual situación política y sus perspectivas, es necesario prepararnos para enfrentar la violencia reaccionaria y garantizar el sostenido avance en forma victoriosa del movimiento popular. Hablamos también de la necesidad de implementar mecanismos de autodefensa de masas. A un año del evento, reiteramos este planteamiento. No debemos dar lugar a que alguien nos acuse de haber faltado a esta resolución congresal.

#### Camaradas:

El perfeccionamiento de nuestro trabajo también es todo un proceso no exento de debilidades, deficiencias, errores e incomprensiones. Tal vez existan todavía camaradas propensos a pensar

que el problema se resuelve tan sólo con su enunciado. Y no es así. Esto debe ir aparejado al propio desarrollo de la conciencia de nuestro pueblo y a la cualificación de nuestra militancia. Por principio no recusamos ninguna forma de respuesta que consolide el avance revolucionario hacia el gobierno y el poder. Es necesario aclarar, sin embargo, que cada respuesta debe corresponder a la realidad y no superponerse a ella y debe involucrar a las masas e insertarse dentro de ellas.

Si hiciéramos lo contrario, estaríamos cayendo también en subjetivismo y voluntarismo pequeño burgués. Es cierto que se está dando un proceso en el que las masas incorporan nuevas formas de protección a sus luchas y frente a la represión. Debemos actuar y dirigir este proceso. Estamos un poco retrasados pero esta constatación nos debe exigir avanzar más eficientemente. De ninguna manera esto debe entenderse como que estamos desdeñando tan importante posibilidad.

# NUESTRA APRECIACION SOBRE EL PARO NACIONAL

Sobre este tema han intervenido la mayoría de camaradas miembros de este CC. Es necesario aclarar que la realización de esta medida no corresponde -en términos de cumplimiento- a las metas estratégicas, sino a la aplicación práctica de nuestra línea. En general, las opiniones de los camaradas coinciden con la nuestra en cuento a que el Paro en el país no tuvo la misma magnitud. En algunos lugares fue realmente exitoso llegando casi a un 100 por ciento y en otros la carencia de un efectivo de frente único en la preparación de la medida, debilitó el éxito del paro.

Sin embargo, desde el punto de vista político teriemos que rescatar su éxito, ya que la combatividad de los trabajadores en paro, resumió el sentir de las masas en contra del paquetazo y en pro de las más sentidas demandas populares. Eso ocumó nuevamente en Lima, donde de manera especial, la realización de los paros adquiere una particular connotación. En primer lugar, porque se trata de la capital de la república que concentra a la tercera parte de la población peruana. En segundo lugar, porque aquí se encuentran no sólo los sectores más estratégicos de la economía, sino también el centro del gobierno y el poder represivo.

Hemos podido observar, cómo últimamente se fortalece la coacción represiva desde días antes del Paro que se orienta a amedrentar principalmente a los sectores no obreros que apoyan estas medidas. Otro factor que influye en el éxito o no de la jornada, es la propia desesperación de los trabajadores que ven drasticamente disminuido su salario real a consecuencia de las medidas económicas. Esa disminución del poder adquisitivo sumado a la pérdida de 3 días de salarios por acatar el paro, hizo que el Paro Nacional del 13 de octubre fuera acatado por un menor número de obreros, no obstante el gran poder de convocatoria de la CGTP. Estos elementos no podemos dejar de tenerlos en cuenta, camaradas; pese a que pueden parecer detalles pequeños, sin embargo, tienen mucha importancia al evaluar en que momento se debe apelar a este tipo de acciones.

#### LA VINCULACION DE LA CGTP CON LA ANP

No podemos negar de otra parte, que subsisten problemas que dificultan la necesaria coordinación de la CGTP con la ANP al realizar estas actividades. Por ejemplo, la concreción de esta jornada, que no obstante ser acordada también por el Consejo Ejecutivo Nacional de la ANP, no se materializó conjuntamente. Y, a propósito de esto, no podemos dejar de reconocer que algunos camaradas del frente sindical han caído sin quererlo en este tipo de competitividad.

Nadie puede acusar a la CGTP de vanguardista pero tampoco se puede subestimar el rol estratégico que está llamada a jugar la ANP. Requerimos realizar un mejor trabajo con cada una de las organizaciones conformantes de la ANP. No debemos ceñirnos o sujetarnos a las reuniones de la Presidencia Colegiada o del Consejo Ejecutivo de la ANP. Debemos comprometer directamente a cada una de las organizaciones conformantes de ella. La CGTP debe crear una comisión que efectúe esta tarea a fin de lograr dos objetivos: hacer efectiva la participación organizada de las masas y romper el inmovilismo en el que todavía se debate la ANP, ayudando de manera concreta a darle vida.

# EL FRACCIONAMIENTO DE ALGUNOS PARTIDOS DE IU Y SUS PREVISIBLES CONSECUENCIAS EN LA ALIANZA

Aunque todavía este problema no está planteado concretamente, observamos que los movimientos escisionistas ocuridos en

Patria Roja y el PUM pueden determinar en un futuro no lejano el que sea necesario reestructurar la composición de IU. Si es verdad que los grupos escisionistas no han solicitado todavía su reconocimiento formal por la alianza, no se puede descartar que hagan esa solicitud antes del ler. Congreso o en el curso del mismo.

Por principio, nosotros no podemos ni debemos inmiscuirnos en los problemas internos que confrontan algunas organizaciones aliadas. Ha sido línea de nuestro Partido y de IU respetar la presencia de las organizaciones ya representadas. En el proceso congresal de los comités de base, distritales y provinciales, algunos de estos grupos escindidos han participado como antiguos miembros del PUM o de UNIR, pero defendiendo sus propias tesis y también presentando candidatos propios a las delegaturas ante el Congreso Nacional y a los correspondientes organismos de IU. En varios casos han tratado de hacer alianza con nosotros u otras fuerzas, asumiendo el derecho de "un militante, un voto" que les confiere el Reglamento congresal.

Nuestro Partido no es opuesto al ingreso de otras organizaciones a las filas de IU, siempre y cuando acepten sus documentos estratégicos, tácticos y programáticos. Consideramos que esto contribuye a incrementar la fuerza política de IU y su consolidación como frente único antimperialista y popular.

Nos preocupa, sin embargo, que ya desde la realización del Congreso de Partidos Socialistas de América Latina, inaugurado por el compañero Barrantes, se haya planteado indirectamente una actitud antipartido. Si bien es cierto el discurso del c. Barrantes estuvo centralmente dirigido a fustigar las posiciones infantiles y aventureras, también deslizó el criterio de que los trabajadores no debían permitir que semejantes tendencias se introduzcan e influyan en la CGTP y responsabilizó a los "dirigentes políticos" de ese peligro.

Es verdad que estamos en contra de las posiciones aventureras y subjetivas, pero ello no significa que convalidemos criterios que pretenden desconocer el importante papel de los partidos de izquierda, pese a nuestras deficiencias y debilidades. Aceptar este planteamiento, es negar las propias leyes del desarrollo social, la existencia real y objetiva de la lucha de clases, la necesidad de los otros trabajadores y de los sectores explotados y oprimidos de luchar por la conquista del poder a través de sus propios partidos políticos, y es diluir la posibilidad de transformación de la sociedad, y el papel de las masas en la historia.

# LAS PROPUESTAS DE RENUNCIA DE ALAN GARCIA

Ultimamente han sido formuladas públicamente varias propuestas exigiendo la renuncia del Presidente Alan García o la de todo el gobierno aprista en razón de su incapacidad manifiesta en el manejo de la política económica y laboral, así como su fracaso en la lucha antiterrorista. A esa propuesta del Senador Diez Canseco, a nombre del PUM, se añade la del SODE; que exige se conforme un gabinete de "unidad nacional" presidido por Luis Alberto Sánchez. El PUM acompaña su planteo con la convocatoria a elecciones generales adelantadas.

Considero que éste es un tema a debatirse con mayor profundidad en otro Pleno del Comité Central. Entretanto, dejamos planteados para un debate posterior los siguientes criterios: en primer lugar, al plantear la renuncia de Alan García se está proponiendo también la modificación de la Constitución lo cual es casi imposible de lograr; en segundo lugar, si renunciara el gabinete, ¿quién decidiría la conformación del nuevo equipo ministerial? Se estaría creando una contradicción entre el Presidente aprista, acompañado de un gabi nete de "unidad nacional" o de "unidad popular" enfrentado a la mayoría parlamentaria que de ninguna manera aceptaría un Ejecutivo compuesto por gente no aprista, solución que también sería inviable. Por último, si renunciara efectivamente Alan García, inmediatamente tendría que reemplazarlo el Primer Vice-Presidente, es decir. Luis Alberto Sánchez, lo que objetivamente tampoco sería un avance, va que nadie desconoce la posición derechista y antipopular de este personaie.

En un primer nivel de discusión, lo más correcto es seguir exigiendo y presionando para demostrar que, desde el punto de vista de los intereses populares - y no desde el punto de vista de la derecha-, el gobierno aprista ha fracasado y que en el próximo período de gobierno ( el que comenzará en 1990) debe reafirmarse la alternativa de Izquierda Unida, no para retroceder, sino para cambiar y avanzar.

Esto implica un mejor trabajo de concientización en nuestro

pueblo. Debemos hacer que los más amplios sectores populares luchen por esa alternativa, que trabajen por la consolidación y desarrollo de IU que permita convertirla en Movimiento Revolucionario de Masas y su más estricta vinculación con el movimiento popular que es su sustento social. Debemos entonces, dar vida efectiva a la ANP no sólo para fortalecerla como instrumento estratégico, sino también para que otros sectores que no están dentro de ella, vean que efectivamente allí está agrupado el más completo y amplio conjunto de organizaciones populares, y que encierra, por eso mismo, la más factible opción revolucionaria en este momento de la historia patria.

De esta manera sería probable que cuando llegue el momento tengamos tal acumulación de fuerza organizada que haga factible combinar todas las formas de lucha y cambiar la priondad de la forma actual por otra surgida también como resultado de las circunstancias que se presentan, como por la maduración de la conciencia revolucionaria y el nivel de preparación alcanzado en el desarrollo de nuestras luchas.

# NUESTRO VOCERO: "UNIDAD"

Algunos camaradas han planteado la interrogante: ¿"Unidad" es vocero o no de nuestro Partido?. Desde que se fundó, "Unidad" ha cumplido la tarea de ser el vocero oficial de nuestra organización. Sin embargo, y producto del análisis que hicimos de la carencia de otros medios informativos de izquierda, llegamos a la conclusión de que era necesario no sectarizar su contenido y su presentación.

Como ustedes pueden comprobar, "Unidad" recoge la línea política del Partido, difunde nuestras actividades y propagandiza las tareas tanto del Partido, como las de la CGTP y el movimiento popular.

En los últimos tiempos podemos encontrar, asímismo, entrevistas a otros compañeros dirigentes de IU y del movimiento popular, que no son precisamente militantes comunistas.

¿Por qué hacemos esto? Sencillamente porque, en lo que va del año, además de haber cerrado "La Voz", el gobierno y la derecha han copado casi todos los órganos de difusión y han arreciado su campaña anticomunista en los diarios y en la radio. En algunos momentos, los directivos de algunas televisoras Invitan a gente de izquierda, pero generalmente cuando han querido propagandizar problemas internos de las organizaciones integrantes de IU para, arbitrariamente, fomentar interpretaciones falsas o nocivas a la izquierda.

Por eso fue necesario reeditar "Unidad" y abrir sus páginas a otros partidos u organizaciones de izquierda, sin que por eso descuidemos la difusión de nuestra línea y sin que a través de su página editorial dejemos de sentar posición con el objeto de impedir la desorientación en el seno de nuestras filas.

# DEMOCRACIA INTERNA Y CENTRALISMO DEMOCRATICO

Hemos constatado - y algunos camaradas han llamado la atención, en este debate, que algunos camaradas miembros de nuestra Dirección Nacional emiten públicamente opiniones muchas veces discordantes con la línea del Partido, lo que genera confusión y preocupación en la militancia nuestra y entre los aliados de IU.

Semejantes actitudes deben ser corregidas inmediatamente. Nuestra organización se rige por un sistema centralista y democrático. En este sentido, los camaradas tienen la oportunidad de hacer observaciones, aportes o agregados a la línea cuando ésta se encuentra en proceso de discusión. Es decir, desde el día que se convoca a los Congresos Nacionales y a lo largo del debate congresal. Pero, cuando el Congreso ha determinado por mayoría la línea a seguir, todos los militantes, y con mayor razón, los miembros de su dirección nacional, están obligados a hacer suya esa línea. Si los resultados del evento nacional, no fueran aprobados por unanimidad, los camaradas que hubieran sustentado posiciones en minoría, están obligados a sujetarse a lo que la mayoría aprobó. Quien transgreda esta norma, está sujeto a sanción disciplinaria, tal como lo señalan los Estatutos.

Más injustificable resulta un desacato de ese tipo, en camaradas que tienen varios años de militancia y han desempeñado cargos de dirección nacional, ya que se supone que no desconocen las normas del centralismo democrático. No debemos olvidar, camaradas, que a partir del VII Congreso partidarlo, existen militantes que habiendo dejado de ser miembros del CC o de la Comisión Política, expresan pública o internamente posiciones distintas a las de la CP. No podemos hacerles el juego, camaradas. Pecar de ingenuidad a estas alturas de nuestra trayectoria, es realmente inconcebible.

Cuando asumimos la condición de dirigentes, toda actividad política personal pasa al ámbito del acontecer público. Es por ello que también debemos cuidar nuestros vínculos amicales o políticos. Si por ejemplo, sabemos y manejamos que se está originando un proceso de reagrupamiento al interior de IU, no podemos, pues, estimular vinculaciones que lógicamente van a ser entendidas como políticas. En el período que media entre un Comité Central y otro, la única instancia nacional autorizada a realizar conversaciones a ese nivel con todos los aliados o con parte de ellos, es la Comisión Política, camaradas. Estas actividades, incluso, deben ser expuestas al CC y refrendadas por éste. Ningún miembro del CC puede irrogarse unilateralmente esta función. Quien incurriera en ello está contraponiéndose a esta norma. Por lo tanto, también debe estar sujeto a sanción.

No podemos permitir que nuestra militancia se desoriente ante opiniones diversas y ante encuentros que no favorecen nuestro empeño de unidad y acumulación de fuerzas. Considero, que en este sentido, el Pleno debe aprobar una resolución recomendando el cumplimiento cabal del centralismo democrático por cada uno de los integrantes del CC, sin que se entienda esto como abuso de poder.

# TRABAJO COLECTIVO, SOLIDARIDAD Y TERMINOLOGIA POLITICA

El trabajo colectivo es otra de las características rectoras de nuestra actividad. Ello implica que cada uno de los militantes, dirigentes intermedios y nacionales, cumplan disciplinadamente las tareas encomendadas por la dirección nacional, elegida democráticamente. Esta conducta que requiere a veces esfuerzo intelectual, espiritual y hasta tísico se contrapone tajantemente con el personalismo, el mandonismo y el atán de figuración.

Si, por ejemplo, la fracción parlamentaria, acuerda el apoyo de sus miembros en distintas zonas de la capital y del país para garantizar

la vida y seguridad de la población participante en los paros y movilizaciones masivas, esa decisión debe cumplirse incondicionalmente. Allí no se discute si a mí me gusta este sitio o aquel, o si en este otro hay más posibilidades de periodistas y se conozca mi presencia. No, camaradas.

Todos somos piezas importantes que cuando cumplimos disciplinadamente las tareas encomendadas, estamos haciendo que la suma de los esfuerzos individuales se transforme en un potencial humano, material y moralmente imbatible. Hemos mejorado en este período el trabajo colectivo, pero aún existen fallas individuales que afectan la aplicación cabal de nuestra línea política y la eficiencia de nuestra organización.

Mencionaremos algunos ejemplos concretos en este terreno. A partir del IX Congreso se constituyó la Comisión de Derechos Humanos del Partido destinada a garantizar la atención solidaria a los camaradas presos o perseguidos por la reacción, así como a compañeros dirigentes del movimiento obrero y popular, victimas del anticomunismo gubernamental o pentagonista.

Es cierto que hemos cualificado nuestro trabajo en esta área que, no obstante haber existido desde los tiempos de fundación de nuestro Partido, fue descuidada en los últimos años previos al IX Congreso. Sin embargo, no alcanzamos aún a ponernos a tono con lo que exige el nivel de la persecución y represión a las luchas obreras y populares; no hemos montado mecanismos de solidaridad inmediata que den eficiente respaldo a las luchas de los trabajadores y el pueblo en las circunstancias actuales.

Tenemos el caso del camarada Landeo, todavía preso pese a que todos los tribunales que le han juzgado no encuentran suficientes elementos legales para mantenerlo encarcelado. Esta reunión del CC debe resolver que inmediatamente nos aboquemos a conseguir su liberación. Y éste no es el único caso. Se requiere un mayor y mejor equipo que colabore decidida y activamente en el cumplimiento de las acciones solidarias correspondientes al ascenso de nuestra lucha revolucionaria.

Nos esperan nuevas y más duras confrontaciones. No debemos esperar que nuestros camaradas sean apresados para recién ponernos a buscar el equipo humano que ponga en marcha nuestra solidaridad material y política. Debemos prever lo que puede pasar y estar preparados para actuar con eficacia.

En la medida que nos acercamos al año dos mil, la terminología política que empiezan a utilizar los "ideólogos" o "científicos sociales" de varios partidos de izquierda, resulta nueva para nuestros militantes que no han estudiado en universidades o institutos especializados, e incluso, para los que se graduaron hace tiempo en economía política.

Si bien estas innovaciones no son malas y tampoco podemos rehusar que los términos científicos se modifiquen, sin que por esto se niegue la ciencia del marxismo-leninismo, consideramos que lo más importante y necesario no es hablar "en difícil", sino hacerse comprender y apreciar de igual a igual generando confianza y no complejo de inferioridad, o a la inversa: de paternalismo intelectual.

Por ejemplo, en los documentos del último Congreso, hemos empleado a veces términos tales como "construcción de los factores de poder" y "estrategia de poder". Pero, en seguida hemos explicado que lo primero significa: tabajo de masas, política de frente único, crecimiento y fortalecimiento del Partido; y lo segundo, sencillamente: "justa línea política", estratégico y táctica, la cual tiene como meta la conquista del poder. Si no hacemos esa explicación, generaremos una peligrosa e injusta confusión, ya que al no haber usado antes esos términos puede entenderse como que nunca nuestro Partido trabajó la acumulación de fuerzas y que nunca tuvo una estrategia y una táctica revolucionarias; que jamás comprendimos que el Pártido se propone llevar a los trabajadores y al pueblo a la conquista del poder. Y todo esto no es justo, camaradas. El camino revolucionario no comienza recién hoy y con camaradas que usan ese lenguaje, lo que puede entenderse como una orientación nueva, o de la "nueva generación", de un trabajo que recién empezamos.

Es necesario, entonces, utilizar un lenguaje más directo, claro, sencillo y pedagógico. Ese lenguaje fue el empleado por Lenin, Mariátegui y otros conductores que calaron profundamente en la conciencia de las masas, sin que por ello tuvieran que bastardear el uso de las categorías políticas. No podemos perder de vista que en principio, son nuestros militantes y en general las grandes masas, los que deben entender, asimilar y hacer suyo nuestro pensamiento.

No estoy proponiendo que eliminemos de nuestro vocabulario esos términos. Entiendo que esto es también un proceso y que en determinado momento, su uso puede llegar a ser común y fácilmente entendible. Propongo más bien, que a la par de la utilización de esos términos, cuando sea indispensable, expliquemos lo que significan. O en su defecto, que editemos un sencillo diccionario político en el que expliquemos su acepción o significado.

# IU Y SU TRABAJO INTERNACIONAL

Con motivo del encuentro de la Internacional Socialista propiciado por el Partido Aprista en nuestra capital, y luego con ocasión de la reunión de Partidos socialistas de Latinoamérica, patrocinado por el PSR, también en Lima, se puso sobre el tapete la necesidad de un mejoramiento de las relaciones internacionales de Izquierda Unida.

Esta área de trabajo es muy importante. Permite informamos oportuna y permanentemente del acontecer en otros pueblos y de la forma en que se desarrollan los movimientos similares a nuestro frente en otros países de este subcontinente; y permite igualmente, realizar un fructífero intercambio de experiencias en la acción antimperialista y en la lucha por el socialismo.

Comprobamos, por ejemplo, como viene procesándose en varios países de América del Sur (Chile y Bolivia entre ellos) alianzas que tiene no sólo similar composición sino también el mismo carácter y el mismo nombre de Izquierda Unida. Eso significa que nuestra experiencia, inédita hasta ahora en varios aspectos, ha prendido también en ámbito continental y aún en países europeos, como España. Lo cual significa no sólo haber conquistado enorme prestancia internacional, sino también una fuerza de apoyo sin precedentes fuera del país, que implica, además, que hemos contraído junto al compromiso insoslayable con nuestro pueblo, un compromiso histórico muy grande con otros pueblos, en el contexto de la época actual.

# VIDA INTERNA Y DISCIPLINA PARTIDARIA

El VIII Congreso Extraordinario del Partido, como todos saben, fue la resultante de una dura batalla contra desviaciones de derecha

sumamente nocivas en lo que atafie a línea política, que se sustentaban en el grupismo y el amiguismo en lo interno. Hubo que combatir denodadamente las influencias pequefioburgueses que alcanzaban muy grande peligrosidad en aquellos momentos. No se trataba de combatir herencias de un pasado anterior, como sostienen camaradas bien intencionados que no conocen la historia real de nuestro partido. Pero si se trataba de extirpar tumores adquiridos y degenerativos formados en el contexto de una exagerada valoración "revolucionaria" del gobierno del general Velasco. Se trataba de extirpar asimismo, los hábitos conformistas y ai posición "defensiva" que en ese contexto generó la renuncia tácita a nuestro papel dirigente y en primera fila en el curso de la lucha revolucionaria por el poder.

Pero la conducta pequeño burguesa se expresa no sólo en el conformismo, el defensismo y el grupismo. Se expresa también en la tendencia a reemplazar el uso de la autocrítica y de la lucha ideológica interna por la chismografía. Hábitos que conllevan transgresión de las normas orgánicas y alteración de la vida partidaria interna. Tendencia no a discutir y observar en cada instancia partidaria, sino en los pasillos dei local, en reuniones amicales, donde no es posible llegar a formular soluciones constructivas. La crítica es deformada de esta manera y no sirve de instrumento de superación sino de canal de desmoralización y maledicencia espiritual. Lenin decía que "al chisme y la calumnia no se les puede dar carta de ciudadanía en el Partido, ¡Hay que marcarla con fuego!"

¿ Creen ustedes camaradas que el rumor, el chisme, la calumnia contribuyen a mejorar nuestro trabajo, a fortalecer y unificar cada día más al Partido? No, camaradas. El daño que hacen se manifiesta en todos los movimientos fraccionales que hemos confrontado a lo largo de nuestra historia partidaria, que utilizaron siempre estos instrumentos vedados y moralmente abominables.

A los camaradas que han incurrido en semejantes actitudes, les hacemos un fraterno llamado a que comijan su conducta y respeten los canales orgánicos establecidos para sus observaciones y planteamientos críticos, sin ningún temor. Ello ayudará indudablemente a rectificar errores y adoptar las medidas más correctas en la construcción partidarla y su funcionamiento.

Creo que ninguno de nosotros es renuente a la crítica y auto-

crítica. Nos nos consideramos infalibles y mientras estemos vivos nos será siempre posible enmendar errores, porque nuestro compromiso revolucionario con los trabajadores y el pueblo peruano pesa en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento más que ninguna otra cosa.

# ESTATUTOS Y RELACIONES ENTRE EL PARTIDO Y LA JUVENTUD

Es verdad que debemos actualizar los Estatutos del Partido y perfeccionarios. Encontramos en su texto actual graves vacíos que deben ser cubiertos lo más pronto posible. A ello se debe la resolución del IX Congreso disponiendo la convocatoria a un Congreso Estatutario y Programático del Partido. Sin embargo, no debe interpretarse dicho acuerdo como una desautorización a los actuales Estatutos. Debemos comprender que estarán vigentes sus normas hasta que pueda salir del Congreso Estatutario un nuevo texto. Nos preocupa al respecto, que en algunas instancias tanto del Partido como de la Juventud Comunista, se haya desacatado lo dispuesto en los actuales Estatutos en lo que atañe a relaciones entre el Partido y la Juventud.

Asi como el Partido no está facultado para imponer a la JCP normas orgánicas diferentes a las establecidas en los Estatutos de JCP, la JC no está facultada tampoco a modificar por su cuenta la línea del Partido y su disciplina. Si la JCP se desviara de la línea política del Partido, el organismo partidario de la localidad donde ocurrió eso, está obligado a comunicar ese hecho a las instancias superiores del Partido, a fin de rectificar esa desviación autonomista y conflictiva.

Algo similar debemos decir respecto a las relaciones entre los Comités Regionales y Locales del Partido con la dirección nacional. Si se produjera un caso de conflicto antagónico o de acefalía en los organismos intermedios, eso debe ser encarado y resuelto directamente por la Comisión Política y la Comisión Nacional de Control. Cuando no se aplica esta norma lejos de solucionar problemas, generalmente se agudizan y ello puede favorecer tendencias o propósitos bastardos de liquidación de cuadros, y a veces también de organismos intermedios o de base.

Tenemos que imprimir un estilo de relaciones, creando la confianza mutua entre militantes, órganos intermedios y dirección nacional, que debe ser la principal garantía de avance y consolidación de los organismos partidarios y de actividad beneficiosa y constructiva.

Como conclusión general podemos decir que los agregados, aportes, observaciones y esclarecimientos, alcanzados en el debate del primer punto de nuestra agenda, han de contribuir poderosamente a comprender más claramente los problemas políticos y partidarios en el contexto muy difícil y complejo de la situación política en que nos desenvolvemos. De aquí en adelante nuestra actividad orientada a una correcta aplicación de nuestra línea política, contará con una mejor disposición de cada camarada y de cada uno de los órganos partidarios, desde la célula hasta el Comité Central. Habrá en cada uno de nosotros el más grande espíritu de combate, mejor organización y orientación para enfrentar con éxito las dificultades y problemas que irán surgiendo en el curso de los próximos meses.

Podremos decir, entonces, que esta reunión del Comité Central de nuestro Partido, ha sido no sólo necesaria sino también muy fructifera.

Muchas gracias, camaradas.

### HOMENAJE A FLORA TRISTAN, POR EL SESQUICENTENARIO DE "PEREGRINACIONES DE UNA PARIA"

El Pleno del Comité Central, reunido los días 5 y 6 del presente, en la ciudad de Lima,

# Considerando:

- 1. Que, en este año de 1988 se conmemora el sesquicentenario de la publicación del libro "Peregrinaciones de una Paria", obra clásica de la famosa escritora peruano-francesa, Flora Tristán;
- 2. Que, esta obra dedicada por su autora "a los peruanos" ha adquirido, por su valor literario, dimensión universal; y por su contenido social, validez política que se corrobora en nuestra actual realidad nacional.
- 3. Que, esta destacada mujer, pionera de las reivindicaciones femeninas, marcó con su conducta y talento literario, un hito significativo dentro del avance del pensamiento progresista de nuestra patria.
- 4. Que, su aporte literario, intelectual y social debe ser valorado en su total dimensión por los sectores progresistas y revolucionarios, y más aún, por nuestra organización, que se nutre precisamente, de los aportes creativos en los distintos ámbitos de la ciencias, la técnica y el arte, tal como nos lo enseñara el Amauta

José Carlos Mariátegui desde ios inicios del proceso fundacional de nuestro Pártido:

#### **ACUERDA:**

- 1. Rendir homenaje a esta destacada escritora y combativa luchadora por las reivindicaciones de la mujer;
- 2. Difundir tanto su obra clásica "Peregrinaciones de una Paria" dentro de la militancia de nuestro Partido, así como la real magnitud de su aporte intelectual y social al movimiento progresista y revolucionario de nuestra patria.

Lima, 6 de Noviembre de 1988

El Comité Central

# RECONOCIMIENTO AL APORTE DEL PROFESIONAL REVOLUCIONARIO

El Pleno del Comité Central reunido los días 5 y 6 del presente,

### **CONSIDERANDO:**

- 1. La importante labor que cumplen nuestros camaradas profesionaLes dentro de sus gremios, y particularmente, su aporte al desarrollo de nuestra organización y cumplimiento de sus tareas;
- 2. Que, dentro de las distintas áreas del saber científico, merece destacarse particularmente el aporte que recibe nuestra organización de parte de nuestros camaradas médicos y abogados, quienes colaboran desinteresada y abnegadamente en todos los casos planteados por nuestra dirección nacional.

# **ACUERDA:**

1. Reconocer el papel que cumple el profesional dentro de la revolución y especificamente, el aporte que sostenidamente vienen dando al engrandecimiento y desarrolio de nuestra organización partidaria;

- Vaiorar los trabajos que desarrollan nuestros camaradas profesionales y en esta ocasión, los médicos y abogados articulados a través de la Comisión Nacional de Profesionales de nuestro Partido:
- 3. Comunicar esta Moción de Reconocimiento a los organismos regionales, células profesionales y a cada uno de los médicos y abogados que militan y colaboran decididamente con nuestra organización;

Lima, 6 de Noviembre de 1988

El Comité Central

#### **HOMENAJE A ANGELA RAMOS**

El Pleno del Comité Central, reunido los días 5 y 6 del presente, en la ciudad de Lima.

#### **CONSIDERANDO:**

- Que, el pasado 25 de julio, falleció en nuestra capital ANGELA RAMOS, fundadora de nuestra organización, colaboradora cercana de José Carlos Mariátegui, destacada intelectual y periodista;
- 2. Que, a lo largo de su trayectoria militante, supo enfrentar con valentía las épocas más duras de clandestinidad, garantizando decididamente el funcionamiento de nuestro Partido, poniendo en riesgo, en muchos casos, su vida y seguridad personal.
- 3. Que, en su condición de mujer y militante revolucionaria, marcó una nueva época del aporte de la mujer a la revolución, convirtiéndose en pionera del trabajo de solidaridad con los presos políticos y en la organización de la mujer, a través de la constitución de la Acción Femenina Peruana:
- 4. Que, a pesar de estar los útlimos años de su vida, afectada por una ceguera casi total y debilitada físicamente, siempre se mantuvo ligada a nuestra organización, colaborando en el cumplimiento de sus tareas, afirmando, en la medida de sus posibilidades, la consolidación de nuestro frente, Izquierda Unida, ejerciendo permanentemente un periodismo crítico constructivo.

#### **RESUELVE:**

- 1. Honrar la memoria de la camarada ANGELA RAMOS, valorando cabalmente la magnitud de su aporte a la revolución desde los momentos de la fundación de nuestro Partido:
- 2. Difundir su obra intelectual, artístico y periodística dentro de los militantes de nuestro Partido, proyectándola al conjunto del movimiento popular;
- 3. Transmitir esta Moción de Homenaje y Reconocimiento a los organismos de base de nuestra organización, a la Comisión Nacional de Mujeres y de Cultura, a la Unión Popular de Mujeres Peruanas, a sus familiares y amigos que le acompañaron hasta los últimos días de su vida.

Lima, 6 de Noviembre de 1988

El Comité Central

# HOMENAJE AL CAMARADA FIDENCIO CORONEL

El Comité Central del PCP, reunidos los días 5 y 6 de Noviembre del presente año, solidarizándose con las luchas de los gremios en conflicto y en especial con la lucha de los mineros del país que se encuentran en Huelga Indefinida por la solución de su pliego de reclamos; denuncia y repudia públicamente el cobarde y vil asesinato de uno de sus mejores militantes proletarios, el c. FIDENCIO CORONEL, minero de La Oroya, quien cayó víctima de las balas asesinas del terrorismo senderista, que ha demostrado una vez más con esta acción su vena anticomunista y antiobrera, expresada ya en los atentados a nuestro Secretario General y a la CGTP.

El c. FIDENCIO CORONEL, ha muerto defendiendo consecuentemente la línea del Partido en el movimiento minero; ha sido dirigente sindical honesto y combativo, siendo reconocido así no sólo por nuestros militantes, sino también por el Sindicato de La Oroya, la Federación Minera de CENTROMIN y por el Frente de Defensa del lugar. Inclinamos por ello nuestras banderas comunistas y combativas ante un nuevo mártir proletario de nuestro Partido.

# ¡VIVA EL PCP! ¡VIVA LA CLASE OBRERA PERUANA!

El Comité Central

# HOMENAJE AL CAMARADA FEDERICO IRIARTE

El Pleno del Comité Central realizado los días 5 y 6 del presente,

#### **CONSIDERANDO:**

- 1. Que, el camarada FEDERICO IRIARTE, fallecido hace un año aproximadamente, ha sido uno de nuestros más antiguos militantes en el sector tranviario, llegando a ocupar, muy joven, una alta responsabilidad en la Federación de Trabajadores Tranviarios;
- 2. Que, contrapuestamente a su carácter introvertido, supo sostener una actitud firme y divulgadora de nuestra orientación política tanto dentro de los trabajadores de su gremio, como cuando asumió funciones dirigenciales en el Comité Central y la Comisión Política elegidas en el II y III Congreso Nacional de nuestra organización;
- 3. Que, pese a estar los últimos años gravemente afectado por una enfermedad, siempre mantuvo su vinculación con nuestro Partido y colaboró en muchos casos, desde su lecho de convalecencia, al cumplimiento de las tareas del Partido.
- 4. Que, el aporte al desarrollo de nuestra organización por parte del camarada Federico Iriarte no debe quedar en el anonimato, debiendo conocerse en su real dimensión por el conjunto de militantes de nuestra organizacion;

#### **ACUERDA:**

 Recordar la memoria del camarada FEDERICO IRIARTE y, en ese recuerdo, la valoración cabal de su aporte a nuestra organización: 2. Comunicar a sus familiares, militantes del PCP y amigos vinculados a él a lo largo de su trayectoria, esta Moción de Saludo de nuestro Comité Central.

Lima, 6 de Noviembre de 1988

El Comité Central

# HOMENAJE A LA CAMARADA DORIS SALAZAR

El Pleno del Comité Central realizado los días 5 y 6 del presente,

#### **CONSIDERANDO:**

- 1. Que, la camarada DORIS SALAZAR, fallecida hace un año en Arequipa, su ciudad natal, ha sido una destacada militante de nuestra organización en la zona; probada en las épocas más difíciles de clandestinidad, en la que el Partido utilizaba su casa para garantizar su funcionamiento frente a las dictaduras de turno;
- 2. Que, la camarada indicada, no sólo fue una de las más antiguas militantes de nuestra organización, sino también pionera del Socorro Rojo y de la Acción Femenina Peruana;
- 3. Que, en su ejemplo, se han formado generaciones de militantes comunistas hombres y mujeres, ios que continúan trabajando en su ejemplo y dedicación.
- 4. Que, a lo largo de su trayectoria, asumió en varias oportunidades la responsabilidad de dirigente regional y el reconocimiento de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa a su constante labor y trabajo;

#### ACUERDA:

1. Recordar la memoria de la camarada DORIS SALAZAR y en ese recuerdo, la valoración cabal de su militante aporte a la construcción y desarrollo de nuestra organización;

 Comunicar a sus familiares, militantes del PCP en Arequipa y a su Dirección Regional, esta Moción de Saludo de nuestro Comité Central

Lima, 6 de Noviembre de 1988

El Comité Central

#### SALUDO AL CAMARADA ROLANDO AVILA

El Pleno del Comité Central del PCP, reunido los días 5 y 6 del presente, acordó saludar al camarada ROLANDO AVILA, Diputado de la Nación y reconocer su actitud valerosa en el último accidente aéreo acaecido en Juliaca donde, a pesar de quedar malherido, se preocupó por rescatar a otros pasajeros, poniendo en peligro su propia vida, demostrando así su consecuente comportamiento comunista, silenciado por la prensa macartista y reaccionaria.

La Sesión Plenaria del CC, acordó, igualmente, invocar el pronto restablecimiento físico de su salud a fin de tenerlo pronto dentro de nuestras filas, combatiendo a nuestro lado.

Lima, 6 de Noviembre de 1988

El Comité Central

## SALUDO POR EL 71 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION SOCIALISTA DE OCTUBRE

El Pleno del Comité Central del Partido Comunista Peruano, reunido los días 5 y 6 del presente mes, expresa su saludo fraterno al PCUS y al pueblo soviético con motivo del 71º Aniversario de la Revolución Socialista de Octubre.

El socialismo en la URSS se encuentra en un proceso de reestructuración, de autoperfeccionamiento, que lo fortalece y le permite responder a las exigencias de nuestra época.

La URSS es el obstáculo principal que detiene a las fuerzas guerreristas en sus planes de agresión, por ello la política exterior soviética es vital para la humanidad entera.

El nuevo pensamiento político está generando una atmósfera internacional que abre posibilidades para la solución política de los conflictos regionales, lo que fortalece a las fuerzas de la Revolución y el progreso.

# I VIVA LA AMISTAD INDESTRUCTIBLE ENTRE EL PCP Y EL PCUS I

Lima,6 de Noviembre de 1988 Comité Central del PCP

# **SOLIDARIDAD CON NICARAGUA**

El Comité Central del Partido Comunista Peruano, reunido en su Sesión Plenaria los días 5 y 6 de noviembre, acuerda que todo el Partido se movilice y despliegue máximos esfuerzos en la campaña nacional dirigida a acopiar fondos, alimentos y medicinas destinadas a ayudar al heroico pueblo de Nicaragua y al Gobierno Sandinista, afectados hoy, no solamente por la actividad traidora de la "contra" y ia intervención del imperialismo yanqui, sino también por las consecuencias del huracán "Juana".

Lima, 6 de Noviembre de 1988 Comité Central del PCP

## **SOLIDARIDAD CON COLOMBIA**

El Comité Central del Partido Comunista Peruano, reunido en Sesión Plenaria los días 5 y 6 del presente mes, expresa su

repudio e Indignada protesta contra la violencia reaccionaria dirigida contra el pueblo colombiano, para detener los avances de su movimiento popular y especialmente por los asesinatos de las bandas paramilitares que actúan impunemente y que han costado la vida a cientos de dirigentes de la UP y el PCC.

Colombia es, en América del Sur, un globo de ensayo para la aplicación de la estrategia imperialista de "conflictos de baja intensidad" en la forma de "democracia restringida" que impulsa la guerra sucia tras una fachada de institucionalidad que deja impunes a fuerzas terroristas de derecha para liquidar selectivamente a miles de patriotas colombianos.

El Comité Central del Partido Comunista Peruano acuerda que, todo el Partido, debe difundir esta realidad poco conocida en nuestro país y fortalecer ia solidaridad con las luchas del pueblo colombiano.

Lima, 6 de noviembre de 1988

Comité Central del PCP

# SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SALVADOREÑO

El IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista Peruano, reunido en Lima el día 5 de noviembre de 1988,

#### **CONSIDERANDO:**

- 1. Que frente al avance de la lucha revolucionaria en Centroamérica, el imperialismo viene implementando una nueva Estrategia Contrainsurgente, denominada "Guerra de Baja Intensidad" que con la careta de un "Gobierno democrático" se quiere legitimar la represión generalizada y brutal contra las fuerzas revolucionarias y democráticas.
- 2.- Que el pueblo salvadoreño, encabezado por su vanguardia, el Fente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN en alianza con el FDR, vienen desplegando desde hace ocho años, de manera victoriosa, la Guerra Popular Revolucionaria, la misma que se encuentra en la fase de contraofensiva estratégica, acercando las posibilidades del triunfo definitivo del pueblo.

- 3. Que pese a haberse derrotado hasta la fecha, los cuatro planes contrainsurgentes orientados, financiados y dirigidos por el imperialismo norteamericano; el FMLN-FDR no se aferran a una solución militar de la guerra, sino que, reconociendo los legítimos deseos de paz del pueblo, plantean una Solución Pacífica-Negoclada que no escatime las conquistas alcanzadas por el pueblo en largos años de lucha.
- 4. Que ante el avance incontenible del torrente revolucionario y democráttico, el imperialismo y el gobierno títere pretende escamotear o detener, desviándolo hacia una farsa electoral y en último caso, con una nueva modalidad de intervención del imperialismo, el Pleno del Comté Central,

#### ACUERDA:

- a. Desplegar una campaña nacional de esclarecimiento sobre la situación en El Salvador y sus perspectivas.
- b. Promover la más amplia solidaridad de las organizaciones populares y revolucionarias con el pueblo salvadorefio y su vanguardia, orientada a impedir que se escamotee su triunfo y a evitar con acciones combativas, cualquier modalidad de intervención del imperialismo.
- c. Hacer llegar al pueblo salvadorefio y a su vanguardia el saludo de los revolucionarios peruanos y nuestra plena identificación con su lucha, en momentos que vienen librando de manera exitosa una nueva ofensiva general.

Lima, 6 de Noviembre de 1988

Comité Central del PCP



PARTIDO COMUNISTA PERUANO



RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond, CA 94804-4698

# ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

- 2-month loans may be renewed by calling (510) 642-6753
- 1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF
- Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

DUE AS STAMPED BELOW SEP 2 4 2005

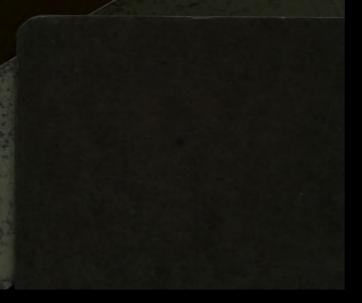